

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







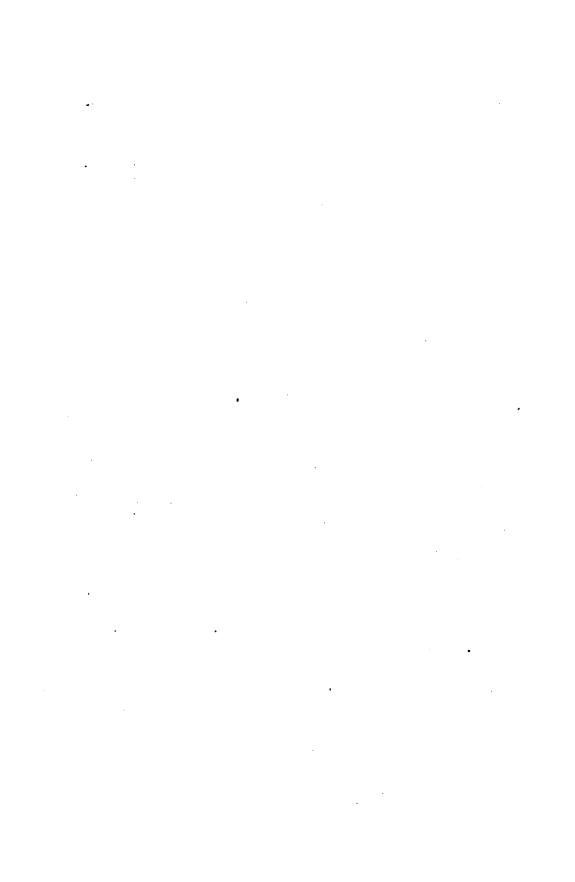



# Manharter.

## Gin Beitrag

zur

# Geschichte Cirols im 19. Jahrhundert.

Bon

### Alpis Flir,

Professor an ber t. t. Universität gu Innebrud.



Junsbruck, Berlag der Wagner'schen Buchhandlung. 1852.

246. 4. 67.

Drud der Bagner'ichen Buchbruderei.

246. 4. 67.

# Erste Abtheilung.

1

Die Manharter baben vor beiläufig breißig Jahren nicht nur im Tirolischen und Salzburgischen, sondern felbst in weitern Rreisen Aufschen gemacht; feit bem Berwelten und hinscheiben ber Gelte erlischt auch bie Erinnerung baran Die Religionsgeschichte fennt und bie Sage verstummt. von ben Manhartern nicht viel mehr als ben Ramen, und bie bandschriftlichen Aufzeichnungen, welche von Augenzeugen \*) entworfen wurden, find viel zu unvollständig, als baß fie ben genugenden Aufschluß gaben. Diejenigen, welche bei ber Manharter-Beschichte wirkten ober litten, find großentheils zu Grabe gegangen, und fogar bie aufgeschichteten Urfunden, burch neue Aftenftude gebrangt, find in Gefahr, eine Beute ber Rlammen zu werben. Die umftanbliche Erzählung von ben Manhartern wird, wenn nicht jest unternommen, in Balbe unmöglich fein.

Und was verschlägt es, wenn sie unterbleibt? Lohnt benn ein solcher Gegenstand auch nur die Zeit des Lesens, geschweige die Muhe der Darstellung?

Allerdings waren die Manharter ungebildete, befangene Candleute; ihre Unsichten und Meinungen waren thöricht und albern; die frankhafte Erscheinung hat ihren anstedenden

<sup>\*)</sup> Die beste Stige dieser Art forieb der hochw. herr Pfarrer Schweighofer ju Rirchbubel.

Charafter längst verloren und unbeachtet verschwinden die wenigen Ueberbleibsel. — Dieß Alles hat seine Richtigkeit. Gleichwohl verdroß den Erzähler niemals die ziemlich große Mühe des Sammelns und Schreibens \*), und eben deßhalb hofft er getrost, daß auch geneigte Leser sich sinden werden. Denn der bäuerische Manharter Bund ist merkwürdig durch seinen eigenthümlichen Ursprung aus der welterschutternden Zeitdewegung; durch die über raschende Mannigfaltigkeit seiner außern Ereignisse und Schickfale; besonders aber durch die Art und

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer benutte ju diefem 3wede burch huldvolle Genehmigung und gefälliges Entgegenkommen größtentheils ichon in vormärzlichen Beiten bie einschlägigen weitläufigen Aften vom t. t. Landgerichte Sopfgarten, vom t. f. Rreisamte Schmag, von bem Archive ber f. f. Poligei-Direttion gu Innabrud, von dem Guberniale und besondere von bem Drafidiel : Archive bafelbft. Das Benige, mas fic in Begiehung auf die Michaels-Ritter bei bem bochw. f. b. Gurk. Ronfiftorium ju Rlagenfurt vorfand, wurde gutigft mitgetheilt; bagu gesellten fich vortreffliche Privatnotizen aus Rarnthen, vorzüglich aus Smunt. Aus bem f. erzb. Archive gu Safzburg kamen dem Erzähler leider keine Aften zu; besondere, verehrliche Grunde binderten es; das Hauptfächliche der bortigen Berhandlungen und Erlaffe bot fich jedoch mobi fcon in ben tirplischen Sabifeln bar. Die Aften bei bem f. f. Rriminalund Untersuchungsgerichte Rattenberg, und die bei den f. t. Landrechten und bei dem f. f. Appellationsgerichte ju Innebruck wurden, weil es unnothwendig ichien, nicht mehr nachgesucht. -Bon anderen Quellen wird im Berlaufe der Ergablung die Anzeige erfolgen. - Die Arbeit war foon im 3. 1846 gröftentheils beendigt, aber unter ben Befdranfungen ber Presse mar an eine Beröffentlichung nicht zu. ben: Bon. Jene Schranken find nun zwar feit geraumer Beit gehoben, doch die ermunichten Nachtrage über die Manharter und die unentbehrlichen Aften über die Michaels : Ritter gingen erft im verfloffenen Jahre ein, und erft die gegenwärtigen Berien gewährten bie nothige Duge, biefe Materialien ju verarbeiten und fo bie Luden bes Wertfeins enblich auszufallen.

Weise feiner Behandlung. Wir sehen hier sowohl die mißlingenden als die gelingenden Mittel eines psychischen heilungsversuches im Großen, und der Psycholog, der Arzt, der Priester, weltliche wie geistliche Obrigkeiten werden solche Erfahrungen nicht für gleichgültig halten. — Bugleich sind die einfältigen Manharter den Uhrgewichten ahnlich, welche, obgleich selbst unschon und plump, doch das kunstreiche Räderwerk in Beswegung seben. Wir gewinnen in dieser scheindar uns bebeutenden Geschichte bedeutende Einblicke in das Gefüge, in den Gang, in das Ineinandergreisen der beiden großen geistigen Triebwerte Staat und Kirche.

2.

Nach diefer vorläufigen Rechtfertigung bes Unternehmens wenden wir nun fofort das Auge ber Heimat ber Partei und bem Schanplate ber Begebenheiten zu.

Schon bas Dorf Borg I im Unterinnthale, und eine Stunde oftwarts an der Strafe nach Rufftein bas Dorf Rirchbuhel, auf heitern Flachen, von Saatfelbern und Grasfluren umgeben, muffen wir im Gedachtniffe bewahren.

Zwischen diesen beiben Dörfern, sedoch dem erstern besbeutend näher, mundet von Gaben her in das offene, sonnige Inn-Gelände das für uns besonders zu beachtende Brixens Thal aus. Die zusammengeschobenen Berge verengen den Eingang und umschatten ihn mit dunkler Fichtenwaldung. Aus den Rissen der Begetationsbecke blickt rother Sandstein hervor; er färbt an vielen Stellen den Thalweg. Unten rauscht die rollende Brixner Ache und eilt dem Inne zu. Oberhalb ragt links die uralte, zerfallende Burg Itter, von tomantischen Sagen umschwebt, mit dem gleichnamigen Dorfe zu ihren Füßen. Treten wir nach einer Biertelstunde aus dem dükern Engpasse in das Lichtere des Thales ein, so überrascht und allerwärts erquickendes Erun, die schönsten

Halben zu beiben Seiten, Almen und Wiesen, Gruppen von Erlen und Buchen, Walber von Kichten und Tannen; Scheunen, Behöfte und Weiler über allen Gehangen umher. Destlich erhebt fich bie bobe Salve, vielleicht ber an. muthigste Berg in gang Tirol, eine ungeheuere Ralfvoramide, mit ununterbrochenem Grun überzogen; über dem Balberfranze ragt die Ruppe empor, ohne Baum und Busch, ein reiner, glatter Rafen, wie ein atherumhauchter, feliger Luftgarten über bem schweren Dunft ber Erdgrunde. Auf ber Spite ruht, wie auf merikanischem Theokalli (Pyramidalbau) bas heiligthum, eine Johannes-Rapelle; gahlreich besuchen andachtige Waller aus bem Thale und ber Umgegend bas haupt bes hl. Täufers, fo wie frischgefinnte Raturfreunde ben schönen Gipfel mit ber entzuckenoften Aussicht über bie Gruppen ungabliger Riesenberge und über Baierns endloses Klachland.

Zu unterst in einer Bucht des Salvenberges, gegen rauhe Winde geschirmt, ruht der Markt Hopfgarten, eine Stunde tief im Thale.

Der Salve westlich gegenüber breitet sich der sonnige Penning berg aus, mit üppiger Begetation seine Glimmerschichten überkleidend. Das reizende, sanft abhangende Mittelgebirge trägt außerhalb, schon zum Landgerichte Rattenberg gehörig, die idpllische Wildschönau und nach innen zahlreich zerstreute Gehöfte.

Die erste südliche Richtung des Thales hat eine Ausbehnung von taum anderthalb Stunden. Bei den Erdsbrüchen des Glantersberges, den das Relchsaus Thal von dem Penningberge scheidet, beugt sich Brirenthal und schlägt eine südöstliche Linie ein, dritthalb Stunden lang bis zur höhe des sanft ansteigenden Erdenückens. Wenn wir den unheimlichen, von Wordsagen durchschauerten hopfs gartner=Wald zurückgelegt haben, so erblicken wir in diesem zweiten Thalgliede, eine Stunde von Hopfgarten, rechter Hand abseits vom Fahrwege, drüben auf einer grünenden

Rieberung des walds und wiesenreichen Rozzelberges bas Dörfchen Westendorf. Bauernhäuser, bald einzeln bald gruppirt, gleich einer weibenden heerde, ziehen sich hinter dem Dörfchen über den Wiesenplan zwei Stunden weit hinein in das liebliche Seitenthal Windau. Dieses Westendorf mit den dazu gehörigen höfen und Weislern war der Manharter erster und vorzüglichester Sig.

Am Fuße ber Salve, beren Ablagerung hier Sonnsberg genannt wird, liegt das Pfarrdorf Briren mit seiner schönen Kirche und ihren Kunstwerken von Schöpf, Resselthaler und Rifl. An der benachbarten Wassersche rieseln bie Anfange der Brirnerache.

Hinter dem Erd-Rücken zieht sich das Thal noch anderts halb Stunden in derselben Richtung gegen das nahe Kitzbühel fort; quer hindurch fährt die Reinthalerache, die bei dem Dorfe Kirchberg aus dem südwestlichen Spertenthale hervorstürzt und in nordöstlicher Bahn hinswegwallt.

Brirenthal macht großentheils einen Einbruck, wie eine stille Alpengegend, welche zwar Auge und Gemuth milbe anzieht, aber unter bem Reize eine leife Wehmuth und unsbestimmte Sehnsucht erregt.

3.

Die Einwohner entsprechen, wie mehr ober minder überall, dem Charafter der sie tragenden und umgebenden Ratur. Wenn man von dem obersten Innthale ausgeht, und dem Laufe des Flusses folgt, kann man beinahe in meßbaren Graden zwischen Ratur und Sprache das parallele Abnehmen des Harten und Rauhen gewahren, bis-in dem untern Innthale bei Rattenberg und Wörgl das Kräftige des Tirolischen in das Weiche des Salzburgischen umzuschlagen anfängt. Aber welchen Kontrast selbst mit jenem

Theile ber Innigegand bas Brirenthal bilbet, fieht man am grellsten. wenn man bei hopfgarten in ben hintergrund hinausblickt; bort ftarrt und ber ferne, unfreundliche, wilde Innberg an, alle Begetation tropig von Ach weisend, und nur mit Alugnebeln und Wetterwolfen feine tahlen Banbe und stechenden Racten umhüllend. Dagegen im Brirenthale allüberall ber weiche Boben, bie fanften Umriffe, bas milbe Brun, bas quellende Leben! Um fo weniger burfen wir uns bei ben Brirenthalern mundern über bas Reigbare ber Rerven, über bas Befühlige bes Bemuthes, über bas Schmarmerifche ber Einbildungetraft, über bie Meigung gum Gefange und jur Mufit überhaupt; über bas Weiche ber Munbart, über bas Freundliche und Befällige in ihrem Benehmen, befondets aegen Krembe. Diefe Bartheit und Innigfelt entartete aber nicht wie anderwärts in Leichtfertigfeit und Benuffucht, fonbern bilbete fich vielmehr zu einem eigenthumlich intenfiven Sinne für Bucht und Frommigfeit aus. Rirchliche Undachtsübungen, Prozessionen, Wallfahrten, Bucher religibsen Inhaltes, befonders alte und ftrenge, find faum irgendwo is beliebt, ale im Brirenthale. Aber man findet bafelbit auch nicht felten einen franthaften Sang zu bufterer Ginfamfeit und phantaftischem Bruten, ju erzentrischen und abergläubischen Vorstellungen, woraus Zelotismus und Kanatis. Die Wendung ibrer geiftigen Ratur ju mus entsprangen. biefer ernsten Seite ging berpor aus der physischen Abgeschlossenheit ihres Thales, aus der Seltenheit des Berkehrs mit Auswärtigen, aus ber Stille ber vereinzelten Wohnungen, dem Anfenthalte auf abgelegenen Eriften und Sochaiven : aus ber vorherrschenben Mittellofigfeit, aus ber abhartenben Stronge ber Arbeit beim Pflugziehen auf fteilen Abhangen, beim Abmaben ausgebehnter Gefilbe, beim Bolgichlagen im Gebirge. Die Baarschaft schwindet als Steuer, Grundzins und Pachtschifting aus ben Sanden, und einem großen Theile ber Einwohner bleibe Richts als ber Schweiß, Die fümmerliche Rahrung und die einfachste Afeidung ; jedoch

auch noch etwas Bessered: ein gesunder, traftiger Körper und eine kernhafte, tiefere Gesinnung. Ihr thenerster Besith ift die Sitte der Ahnen, die katholische Religion, die Hosffenung des himmels. Der Gebirgsbewohner, bessen Geele gleichsam die Festigkeit der Felsen und die Einsormigkeit der Berhältmisse in sich aufnimmt, ist überhaupt den Neuerungen, und zumeist den religiösen abhold; aber nirgends ist die Linshänglichkeit an das Altherkömmliche zäher und unauflöslicher als im Brirenthale.

Auf die ungewöhnliche Ausprägung dieser Liebe zum Alten und zum Religiösen wirkten auch die frühern politissichen Berhältniße nachbrücklich ein.

4.

Brirenthal war seit unvordenklichen Zeiten eine herrschaft bes Erzstiftes Salzburg; durch Kauf ging es 902 zum Theil, und 1286 insgesamt an das Domkapitel von Regensburg über. Hopfgarten war 1234 eine Malgrei \*) des Klosters Nott in Baiern. 1380 kehrte die herrschaft durch Rücklauf wieder in den Besit des Reichsfürstenthums Salzburg, und blieb in diesem Verbande bis auf die neueren Zeiten, und zwar als abgeschlossens Pflegegericht.

Unter ber geistlichen Regierung \*\*) wurde natürlicher Weise auch alles Geistliche und Kirchliche besonders angeregt, eingehalten und gefördert. Fromme Stiftungen vermehrten sich unbeschränkt. Wallfahrtsorte tauchten ringsum hervor. Waller und Pilger durchzogen das Land und erhielten öffentsliche Unterstützung. Andachtsübungen, Ablastage, Feste, Bittgänge — nahmen einen großen Theil des Jahres in Ans

<sup>\*)</sup> Malgrei - Gerichtsberufung, von Mallum, Gerichtsstätte, und Sahra, Berufung; nicht von Malga - Melferei.

Bergi. Math. Roch, Reife in Oberöfterreich und Galzburg . .
Wit einem hipprischen Anhange. Bien, Gelinger.

spruch. Im 3. 1450 3. B. zählen wir 55 Feiertage außer ben Sonntagen.

Der weltliche Urm lieh bem Sittengefete feine volle Gemalt. Uebertretungen bes 6. Gebotes murben auch bei Unverehelichten noch 1772 als Berbrechen behandelt, und mit Schanzarbeit, Stockstreichen, Buchthausstrafe von 2 bis 5 Jahren gezüchtiget. - Wie wenig bem Pringipe bes Forte schrittes gehuldiget wurde, beweife ber Umstand, baff, fo lange bie geiftliche Regierung bestant, bas Gemobnheites Berfahren als die allgemeine verbindliche Rechtsnorm Die Tortur, welche leiber auch in Desterreich erft 1779 auf Unreaung bes tirolischen Kanzlers Sormair aufges hoben murbe, hielt fich im Galgburgischen - wenigstens bem Buchstaben nach — bis in unser Jahrhundert hinein. — Kur bas Schulmefen maren gwar mehrere Ergbischöfe eifrig und thatig - von bem berühmten Matthaus Cang (1519-1540) bis hinauf zu bem letten geiftlichen Regenten Vorurtheile und Tragheit ber Bevolferung-Hieronnmus. hinderten vielfach das Gedeihen. Namentlich im Brixenthale blieben die Schulen bis in das 19. Jahrhundert hinein fo vermahrlost, daß die Lehrer, ohne Befoldung, an die wenigen und unsichern Schulfrenzer ber Besuchenden angewiesen maren.

Eine beachtenswerthe Erscheinung ist es, daß gerade auf diesem Gebiete, welches gegen die Bewegungen der Zeit sich ängstlich abzuschließen strebte, wilde Gahrungen der protestantischen Neuerungen ausbrachen und drei Jahrhunderte hindurch die Ruhe und Ordnung körten. Die gewaltsamen Maßregeln schon unter Max Gandolf (1684), dann besonders unter dem Grafen Firmian durch das Emigrations-Patent vom 31. Oft. 1731 sind aller Welt bekannt. Die Religions-Stürme waren im 16. Jahrhunderte auch in das Brirenthal eingedrungen; grimme Pinzgauer plünderten und verheerten; noch jest sind Ruinen die Densmale davon. Gläubige Gemüther mußten unter diesen Rampfen sich der

angeerbten Religion nur noch fester anschließen; umberwandernde Ordensmäuner entstammten im Beichtstuhle und auf der Ranzel den frommen Eifer.

5.

Obgleich Salzburg ein felbststandiges Kürstenthum mar, fo ftand es boch von jeher mit Defterreich in enger Berbindung. Schon die Babenberger übten bas Bogteirecht über bas Erzstift, und noch Raifer Joseph I. und Maria Theresa nahmen baefelbe unveräußerlich in Anspruch, ihren Befandten gur Bahl nach Salzburg schickend. Bu biefem birekten Ginflusse gesellte sich noch ber indirefte ber in Desterreich gleiche fam forterbenden Raifermurbe. Denn ber Erzbischof trua das Kürftenthum von Raifer und Reich zu Lehn, und bie falzburgische Regierung mußte in ber Epoche ber Emigrations.Politit die Auftorität des Raisers und des Reichshofrathes genugfam empfinden. Doch schickte ber Raifer auf des Erzbischofs Berlangen Rriegsvolf zur Deckung ber vom Bebirge in das Klachland führenden Zugange. öffentlichen Politif, namentlich in den Streitigfeiten zwischen Defterreich und Baiern, pflegte Salgburg fich bem erftern anaufchließen, und auch die Reigung ber Bevolkerung ftand auf ber Seite bes Raisers.

Der Zusammenhang des salzburgischen Gebietes mit dem großen Rachbarstaate wurde noch enger, als in Folge des Lüneviller Bertrages der Erzbischof Dieronymus Graf v. Kolloredo am 11. Februar 1803 die Regierung niederzlegte und sich nach Wien zurückzog, dagegen der vormalige Großherzog von Tostana, Erzherzog Ferdinand, das Fürstenthum Salzburg, Berchtesgaden und Eichstädt nebst einigen Theilen von Passau als vereintes Chursürstenthum übernahm. Die tostanische Regierung trennte das Schulzwesen von dem Konsistorium und übertrug es der weltlichen Behörde; sie führte die Schutspockenimpfung ein; die wich-

tigste Reform war aber bie Trennung ber Justiz von ben politischen Geschäften. Das neue Churfürstenthum war nur von kurzer Dauer. Den Stipulationen des Presburger Friedens zu Folge gelangten Salzburg und Berchtesgaden als vereintes Herzogthum an Desterreich, und am 1. März 1806 legte Ferbinand das Zepter in die Hand bes Kaisers Franz.

Aber auch biefer Bund wurde bald, und zwar gewalts fam gelöf't, und unfer Gegenstand macht es nothwendig, auf bie geschichtlichen Ereignisse naher einzugehen. —

6

3m Jahre 1809 erhob fich Defterreich mit preiswurdigem Muthe für seine eigene Gelbitstanbigfeit und für Deutschlands Befreiung gegen ben Despoten, ber aus ber Revolution erwuche. Der Aufruf, ber durch alle Erblande fcholl, fand auch im Brirenthale ben erwünschten Anklang. Die Manner follten nun jene patriotische Tapferfeit, beren Andenfen fie alljährlich fo festlich feierten, burch eigene Thaten bewähren. Ihre Ahnen hatten nämlich, fo lautet bie Sage, 1648 eine feindliche Schaar ichwebischer Reiter an ber Grange bes Thales gegen Kigbühel heldenmuthig angegriffen und in verworrene Alucht geworfen. Zur frommen und patriotischen Erinnerung erhob sich an dem Orte eine Rabelle mit einem das Ereignis vergegenwärtigenden Gemalbe. Um Frohnleiche nambfefte Radymittage giehen die wehrhaften Manner von Briren, Rirchberg und Weftenborf, fammtlich ju Pferbe, im Schütenschmud und bewaffnet unter webenden Kahnen und klingender Musif zum Denfmale bes Sieges. Seber Gemeinde tragt ihr Priefter, ebenfalls reitend, das Allerheiligste vor. Das Rest besteht noch heute und wird ber Schwedens ober Untlagritt Wie foll nun eine folche Reierlichkeit nicht einen maunlichen, tapfern Sinn anregen und ben Gifer entgunben , bei ahnlichen Fallen ben helbenmuthigen Batern abnilich ju fein?

Diese Gelegenheit war gefommen. — Schon im 3. 1808 von Jatobi an ubte ber Baueremann Sinerebudler, ber im faiferl. heere gebient hatte, als Reldwebel bie Milig 3m Darg 1809 jog biefe Kompagnie über Pinggan elu. gegen Berchtesgaben und Reichenhall, und war angewiesen, in Berbindung mit bem öfterreichischen Militar unter Jellachich nach Munchen vorzuruden. Aber ber öfferreichifche Relbzug verzögerte sich; Tirol, baburch getäuscht, schlug zu frühe los (11. April 1809). In 4 Tagen war mit Ausnahme ber Festung Rufftein gang Mittel - und Rordtirol frei burch eigene Rraft; 2 Generale, 17 Stabsoffiziere, 116 Dber-Offiziere, 3860 Baiern und 2050 Frangofen waren gefangen genommen \*). Die Brirenthaler murben, fatt bes Buges nach Munchen, mit bem Transporte biefer Gefangenen beauftragt. Freudig schlossen fle fich ben flegreichen Tirblern an, und bedten mit ihnen bie falgburgifchen Grangpaffe.

Inzwischen entschied bei Regensburg (19 — 23. April) bas Kriegsglud für Rapoleon. Die vorrückenden Feinde überschwemmten das Salzburgische. Die ans Soldaten und Miliz bestehenden Posten zu Lueg und Werfen waren plots. lich umzingelt. Die militärischen Offiziere reichten den Degen; aber hinersbuchler leistete Widerstand, führte seine Leute in kleinen Gesechten auf Bergpfaden ab, und brachte sie gerettet nach Bause.

Um 12. Mai befetten die Frangofen die Raiferstadt.

7.

Rachbem die Tiroler die Gelbsibefreiung vollbracht hatten, erschien der zu ihrer Hulfe gesendete Feldmarschallseutenant

<sup>\*)</sup> Neben den Atten benütte der Erzähler in Betreff der Kriegsgeschichte die zwei handschriftlichen Kolio-Bande » Seschichte
des Livoler Aufkandes im Jahre 1809« von dem herrn Gubernialrathe Rapp. Das Werk befindet sich in der Bibliothek
des Kerdinandeums.

tigste Reform war aber bie Trennung ber Justiz von ben politischen Geschäften. Das neue Churfürstenthum war nur von kurzer Dauer. Den Stipulationen des Presburger Friedens zu Folge gelangten Salzburg und Berchtesgaden als vereintes Herzogthum an Desterreich, und am 1. März 1806 legte Ferdinand das Zepter in die Hand bes Kaisers Kranz.

Aber auch biefer Band wurde balb, und zwar gewalts fam gelof't, und unfer Gegenstand macht es nothwendig, auf bie geschichtlichen Ereigniffe naber einzugrhen. —

6

Im Jahre 1809 erhob fich Defterreich mit preiswurdigem Muthe für seine eigene Gelbststanbigfeit und für Deutschlands Befreiung gegen ben Defpoten, ber aus ber Revolution erwuche. Der Aufruf, ber burch alle Erblande fcholl, fand auch im Brirenthale ben ermunichten Antlang. Die Manner follten nun jene patriotische Tapferfeit, beren Andenten fie allfahrlich fo festlich feierten, burch eigene Thaten bewähren. Ihre Ahnen hatten nämlich, so lautet bie Sage, 1648 eine feindliche Schaar schwebischer Reiter an ber Grange bes Thales gegen Rigbuhel helbenmuthig angegriffen und in verworrene Flucht geworfen. Bur frommen und patriotischen Erinnerung erhob sich an dem Orte eine Rabelle mit einem das Ereignis vergegenwärtigenden Gemalde. Um Frohnleiche namsfeste Rachmittags giehen die wehrhaften Manner von Briren, Rirchberg und Weftenborf, fammtlich gut Pferbe, im Schuten. schmuck und bewaffnet unter webenden Kahnen und klingender Mufif jum Dentmale bes Sieges. Seber Gemeinde tragt ihr Pries fter, ebenfalls reitend, das Allerheiligste vor. Das Reft besteht noch heute und wird ber Schwebens ober Untlagritt Wie foll nun eine folche Reierlichkeit nicht einen maunlichen, taufern Sinn auregen und ben Gifer entwinben, bei abnischen Fallen ben helbenmuthigen Batern abnisch ju fein?

Diese Gelegenheit war gekommen. — Schon im J. 1808 von Jatobi an abte ber Baueremann Sinerebudier, ber im faiferl. Beere gebient hatte, ale Relowebel bie Dilig 3m Darg 1809 jog biefe Kompagnie über Pinggan gegen Berchtesgaben und Reichenhall, und mar angewiesen, in Berbindung mit bem öfterreichischen Militar unter Jellachich nach München vorzürücken. Aber ber öfterreichische Keldzug verzögerte sich; Tirol, baburch getäuscht, schlug zu frühe los (11. April 1809). In 4 Tagen war mit Ausnahme ber Festung Aufstein gang Mittel - und Norbtirol frei burch eigene Rraft; 2 Generale, 17 Stabsoffiziere, 115 Dber-Offiziere, 3860 Baiern und 2050 Kranzofen waren gefangen genommen \*). Die Brirenthaler murben, fatt bes Buges nach Dunchen, mit bem Transporte biefer Gefangenen beauftraat. Freudig ichloffen fle fich ben flegreichen Tirolern an, und bedten mit ihnen bie falgburgischen Grangvaffe.

Inzwischen entschied bei Regensburg (19 — 23. April) bas Kriegsglud für Rapoleon. Die vorrückenden Feinde überschwemmten das Salzburgische. Die ans Soldaten und Miliz bestehenden Posten zu Lueg und Werfen waren plots. lich umzingelt. Die militärischen Offiziere reichten den Degen; aber Hinersbuchler leistete Widerstand, führte seine Leute in kleinen Gesechten auf Bergpfaden ab, und brachte sie gerettet nach Dause.

21m 12. Mai besetzten die Franzosen die Raiserstadt.

7.

Rachdem die Tiroler die Gelbstbefreiung vollbracht hatten, erschien ber zu ihrer Sulfe gesendete Feldmarschallseutenant

<sup>\*)</sup> Reben den Aften benützte der Erzähler in Betreff der Kriegsgeschichte die zwei handschriftlichen Kolio-Bande » Geschichte des Tiroler Auskandes im Jahre 1809« von dem herrn Gubernialrathe Rapp. Das Wert befindet sich in der Bibliothet des Kerdinandeums.

tigste Reform war aber bie Trennung ber Justiz von ben politischen Geschäften. Das neue Churfürstenthum war nur von furzer Dauer. Den Stipulationen des Presburger Friedens zu Folge gelangten Salzburg und Berchtesgaden als vereintes Herzogthum an Desterreich, und am 1. März 1806 legte Ferdinand das Zepter in die Hand bes Kaisers Franz.

Aber auch biefer Band wurde balb, und zwar gewalt fam gelof't, und unfer Gegenstand macht es nothwendig, auf bie geschichtlichen Ereigniffe naber einzugehen.

ß.

Im Jahre 1809 erhob fich Defterreich mit preiswurdigem Muthe für feine eigene Gelbstftanbigfeit und fur Deutschlands Befreiung gegen ben Defpoten, ber aus ber Revolution erwuche. Der Aufruf, ber burch alle Erblande fcholl, fand auch im Brirenthale ben ermunichten Antlang. Die Mannet follten nun jene patriotische Tapferkeit, beren Anbenken fie allfährlich so festlich feierten, burch eigene Thaten bewähren. Ihre Ahnen hatten nämlich, so lautet bie Sage, 1648 eine feindliche Schaar schwedischer Reiter an ber Grange bes Thales gegen Rigbuhel heldenmuthig angegriffen und in verworrene Flucht geworfen. Bur frommen und patriotischen Erinnerung erhob fich an bem Orte eine Rabelle mit einem das Ereignis vergegenwärtigenden Gemalbe. Um Frohnleiche namsfeste Nachmittags ziehen die wehrhaften Danner von Briren. Rirchberg und Weftenborf, fammtlich gu Pferbe, im Schuben. schmud und bewaffnet unter webenden Kahnen und klingender Mufif zum Denkmale bes Sieges. Seber Gemeinde tragt ihr Priefter, ebenfalls reitend, das Allerheiligste vor. Das Reft besteht noch heute und wird ber Schwebens ober Untlagritt Wie foll nun eine folche Reierlichfeit nicht einen maunlichen, tapfern Situ anregen und ben Gifer entgunben , bei ahniichen Fallen ben helbenmurbigen Batern abniich ju fein?

Diese Gelegenheit war gekommen. — Schon im 3. 1808 von Jatobi an abte ber Baueremann hinerebuchler, ber im faiferl. heere gebient hatte, als Reldwebel die Milia 3m Darg 1809 jog biefe Kompagnie über Pinggan gegen Berchtesgaden und Reichenhall, und war angewiesen, in Berbindung mit bem öfterreichischen Militar unter Sellachich nach Dunchen vorzurucken. Aber ber öfterreichische Reldzug verzögerte fich; Tirol, baburch getäuscht, schlug zu frühe In 4 Tagen war mit Ausnahme los (11. April 1809). ber Festung Rufftein gang Mittel - und Rordtirol frei burch eigene Rraft; 2 Generale, 17 Stabboffigiere, 115 Dber-Offiziere, 3860 Baiern und 2050 Frangofen waren gefangen genommen \*). Die Brirenthaler murben, fatt bes Buges nach Dunchen, mit bem Transporte biefer Gefangenen beauftragt. Freudig ichloffen fle fich ben flegreichen Tirblern an, und bedten mit ihnen bie falgburgifchen Brangpaffe.

Inzwischen entschied bei Regensburg (19 — 23. April) bas Kriegsglud für Rapoleon. Die vorrückenden Feinde überschwemmten das Salzburgische. Die ans Soldaten und Miliz bestehenden Posten zu Lueg und Werfen waren plots. lich umzingelt. Die militärischen Offiziere reichten ben Degen; aber Hinersbuchler leistete Widerstand, führte seine Leute in kleinen Gesechten auf Bergpfaden ab, und brachte sie gerettet nach Bause.

2m 12. Mai befetten die Franzofen die Raiferstadt.

### 7.

Rachdem die Tiroler die Gelbsibefreiung vollbracht hatten, erschien der zu ihrer Sulfe gesendete Feldmarschallieutenant

<sup>\*)</sup> Reben den Aften benütte der Erzähler in Betreff der Kriegsgeschichte die zwei handschriftlichen Folio-Bande » Seschichte
des Livoler Aufkandes im Jahre 1809« von dem herrn Gubernialrathe Rapp. Das Werk befindet sich in der Bibliothek
des Fetbinandeums.

Marquis Chasteler mit dem Militare. Ganz possirlich geberdete er sich als Befreier Lirols; so auch ausdrücklich in seiner hochmuthigen Proklamation an die Salzburger. Für und soll aber nur Folgendes aus derselben hervorgehoben werden: "Salzburg, dieser wichtige Plat, muß in wenigen Tagen wieder frei, und die Berbindung mit Desterreich wieder offen sein". . . "Der Furchtsame, der Zweisler in der Stunde des heiligen Kampses ist ein Feind des Baterlandes. Wer immer sich dem Aufstande in Masse durch Rath oder That oder hinterlistige Einslüsterungen widersetzt, wird hiemit der gerechten Wuth des Bolkes preisgegeben."

Brirenthal wetteiferte mit den Tirolern und stellte aus seiner Bevölkerung von beiläufig 6500 Einwohnern 600 Landstürmer. Der Keind rückte mit großer Macht zur Unterbrudung bes Aufstanbes heran. Chafteler's eben fo unbegreifliche als unverzeihliche Unthatigfeit fellte bie wichtigften Granzpunfte bloß. Die Thermopplen Tirole, ben Paß Strub, vertheidigte Dppacher (von Jochberg bei Rigbuhel) mit faum 300 Schügen und einem Saufchen tapferer Solbaten 9 Stunden lang gegen 10,000 Mann und Wrede's Grimm. Bier Sturme fchlug er jurud, und endlich, aus Mangel an Mannschaft umzingelt, brach er an ber Spite ber Seinen ben Ausweg mitten burch die Feinde. Auch im Waidringer Walde, wo Tiroler und 400 Brirenthaler stan-- ben', maren biefe in größter Gefahr, gefangen ober aufgerieben zu werben. Aber ber nicht minder einfichtsvolle als muthige hinerebuchler hielt mit 25 Brirenthalern und einigen Tirolern ben linken Flügel 11/2 Stunden lang auf, während fich die übrigen retteten. Er befam bei biefer Bes legenheit zwei Streifschuffe an ber Schulter uud einen an bem Schlafbeine. Brixenthal verlor 8 Mann.

Die vorrudenden Baiern brachen bei Borgl ben tollen Biberstand Chasteler's, verheerten Schwaz und besetten Innebrudt. Chasteler verließ bas Land; General Buol, von ben Bauern gezwungen, blieb auf bem Brenner.

Jest trat Andreas Hofer hervor, ber bisher, mit Ausnahme bes siegreichen Kampses bei Sterzing am 11. April, hauptsächlich im Südtirol gewirft hatte. Rach Wrede's Abberufung führte Deroi den Oberbefehl. Der Sandwirth lieferte ihm auf dem Berge Isel die Treffen des 25. und 29. Mai. Deroi flüchtete sich kummerlich mit seinem geschwächten und zaghaften heere über den Angerberg nach Kusstein. So war Tirol zum zweitenmale befreit.

Sofer erließ nun einen Aufruf an bie benachbars ten Bewohner ber falzburgischen Gebirge zu patriotischer Mitwirkung.

Die Brixenthaler, durch die Geistlichkeit zur Vorsicht gemahnt, waren unschluffig, und munschten zuvörberft bie Stimmung ihrer gandeleute zu wiffen. In Diefer Abficht murbe Sebaftian Mangl, Gemeinde-Borfteher ju Beftenborf, nad feinem Sofe Untermanhart-insgemein Danhart genannt, in bas benachbarte Pinggau gefendet. Aber ohne feine Burudtunft und Antwort abzumarten, ergriffen bie Brixenthaler die Stupen und besetzen die angewiesenen Grangpoften. hinerebuchler, bei bem letten Rampfe burch einen verzweifelten Sprung arg beschädigt, lag noch leidend Bette. In ber Spite ber Erhebung, sowie ber ju biesem 3mede gebilbeten Schutbeputation, ftanb Beorg Angerer, Sensenschmied zu Saslau bei hopfgarten, ein Biedermann. Mit ihm und bem tapfern Sinerebuchler maren die Gifrigften und Einflufreichften: Joseph Ehrharter, Gemeindes Borftand ju Sopfgarten; ber obengenannte Gebaftian Mangl ober Manhart; Thomas Mair, Leberer gu Sopfgarten, und Dbermofer, Rramer in Briren.

Unter diesen Männern sind für uns Manhart und Mair besonders bemerkenswerth. — .

. 8.

Bu Borgl und St. Johann erschien gur Belebung und Reitung bes Aufstandes ber f. t. Unterintenbant v. Rofch-

Manner eine förmliche Urtunde. Der inzwischen frei getassene Georg Angerer, die Gemeindevorstände Joseph Ehrsharter und Sebastian Manzl (Manhart), wurden zu diesem Zwecke als Abgeordnete gewählt. Der Oberkommandant stellte ihnen am 12. Sept. 1809 die Einvorleisbung solltsunde aus mit Borbehalt der kaiserlichen Genehmigung. Der Gränzzoll wurde aufgehoben und die Einstünste sosort in die Kasse der tirolischen Landes-Administration eingeschüttet. Am solgenden Tage wurde eine gleiche Urkunde den Pinzgauern ausgesertigt. Auch Zillerthal wurde eins verleibt.

Das österreichische Landgericht zu Hopfgarten hatte die Rapoleonische Urkunde unterzeichnet und verlor bei dem Bolke alles Ansehen. Die Oberleitung des ganzen Thales wurde in die Hände des biedern Georg Angerer gelegt. Indem er bei der Behebung der Steuern und bei der Organisirung der Bertheidigung wegen ununterbrochener Gegenwirkung auf hindernisse stieß, erhielt er von dem Ober-Kommando zu Innsbruck mittelst Dekretes vom 21. Sept. die Bollmacht zur Anwendung leiblicher Strafen.

### 13.

Georg Angerer übertrug jedoch die Besorgung der innern Angelegenheiten dem einsichtsvollen Joseph Ehrharter und dem wegen seines frommen Charafters geachteten Manhart. Er selbst eilte auf den Kriegsschauplatz, wo er das Kommando über eine ganze Division übernahm. hinersbüchler war genesen und that nun Wunder der Tapferkeit — bei Loser, bei Melegg und bei Reichenhall. Die von ihm gezührte Brirner Kompagnie erwarb sich einen unbestrittenen Borrang der Auszeichnung. Die Feinde wurden aus allen Stellungen geworfen, aus den Pässen Strub, Lueg und Lustenstein — bei Unten und Loser litten sie am meisten. Die Aufregung war ungeheuer. Speckbacher und haspinger

waren Willens, mit ber gangen Boltsmaffe fich auf Salzburg zu werfen und die Insurrettion unter immerwährenden Zuflüffen nach Wien zu wälzen — auf Napoleon.

Der Feldmarschall Lefebore in Salzburg erschrack und begehrte von Deroi Berstärfung zur Deckung der Stadt. Napoleon hörte die Fortschritte des tirolische salzburgischen Ausstandes mit Buth. Er befahl dem Grafen Drouet d'Erlon mit drei baierischen Divisionen die Empörung niederzuschlagen und die Ruhe wieder herzustellen. Der neue Bessehlschaber rucke am 16. Oktober von Salzburg vor.

Die Kommandanten Spedbacher und Firler hatten von ber nahenden Gefahr teine Ahnung. Ploblich waren ne zu Melegg, Unten und Lofer umgangen und überfallen. Rur die Berzweiflung konnte noch die fleinere Unzahl retten. Buch ber Rapuginer Bafpinger murbe von Lefebore nach bem tapfersten Widerstande aus hallein gebrangt. Ach nach taufend Beschwerden und Gefahren in bas Pufterthal jurud. Der Drud ber großen feindlichen Macht und bie ploglichen Schlage fo vieler Ungluckfalle beugten ben Muth ber Salzburgischen; sie streckten bie Waffen und unterwarfen fich. Sagleitner verschwand am 19. Oft. von Sopfgarten. Die Beiftlichen schilderten die Folgen des Aufstandes und verkundigten ben abgeschlossenen Frieden (14. Oftober abgeschlossen, am 20. die Noten ausgewechselt). Die Landes= Bertheibiger zogen fich bufter in die Winkel gurud, und ertrugen schweigend bie Bormurfe ber Weiber. Die Muthiasten schlossen sich auch jest noch ben tapfern Mannern von Wildschonau an, und hinersbuchler bereitete mit ihnen einen nachtlichen Ueberfall ber feindlichen Abtheilung bei ber Gratenbrude neben Worgl vor; aber bie Baiern erfuhren ben Man, und eilten racheburftend in bas Brirenthal und fogar in die hohe Wildschönau, burchstürmten bie Saufer ber qumeift Betheiligten, plunderten an mehreren Orten und brohten mit Brand.

Manhart war mit Wildschönauern gegen Innsbruck gegangen und zeichnete sich durch Tapferkeit in dem unglücklichen Treffen des 1. November am Berge Isel aus. Bon dort zog er sich mit den Landskürmern auf den Schönberg und nach Steinach zurück, von wo er über Schmirn und das Durersoch sich heimwärts begab.

### · 14.

Der Wiener Friede legte das falzburgische Gebiet in die hand bes Siegers, und dieser gab es dem Könige von Baiern zum Geschenke. Auch Brixenthal wurde somit baierisch.

Die Amnestie wurde proklamirt, und die Vordermanner der Insurrektion, Georg Angerer, Hinershüchler, Ehrharter, sogar der aufgeregte und heftige Lederer Thomas Mair traten aus ihren Schlupswinkeln hervor und gingen wieder an ihre Geschäfte. Nicht so Sebastian Manzl, insgemein Manhart! Alls Kirchpropst sollte er dem baierischen Landsgerichte das Kirchenvermögen überantworteu; gegen einen solchen Eingriff in die Rechte der Kirche sträubte sich sein Gewissen; zugleich brannte sein Herz von Haß gegen Naspoleon und das mit ihm verbündete Baiern. Er verweigerte daher die Unterwerfung, achtete nicht auf die Geldstrasen und blieb in seinem Verstecke.

Als der Sandwirth nach seinem Rücktritte am 4. Rov. und nach seinem zweiten Gelöbnisse der Ruhe am 8. Rov. wenige Tage später den ganzen Frieden als ein Lügengewebe der Feinde und einiger Verräther erklärte, und das Volk von Neuem zu den Waffen rief, gährte es auch wieder in dem Unterinnthale und in den Seitenthälern. Manhart ging mit bewaffneten Wildschönauern über das Gebirge hin bis gegen Hall. Hagleitner wurde im Brirenthale plöglich wieder sichtbar und wiegelte das Volk auf. Die Baiern sahndeten eifrigst auf Beide. Den Manhart suchten sie sogar

in den Hochalpen. Er faß in dem Felsenloche einer schauers lichen Wildnis. Dann wechselte er den Aufenthalt in Sennshütten und verläßigen Bauernhöfen. In seinem Hause lagen Soldaten auf Erekution, und von dem ganzen Anwesen wurde eine Schätzung vorgenommen.

Richt so gludlich war der Priester Hagleitner. Die Baiern entbecken zu Kirchberg seine Spur. Er lag im Einsgange des Spertenthals verborgen. Rechtzeitig gewarnt floh er in das Tiefere des Thales, und in stöbernder Winternacht kam er erschöpft vor den Widum zu Aschau, den er vor Kurzem noch als Herr bewohnt hatte und flehte seinen Rivaslen, von dem er unfreundlich geschieden war, um Obdach und Rahrung. Der Kurat-Benesiziat nahm ihn mitleidig auf, jedoch ohne ihm die Gesahr zu verhehlen. Hagleitner wöllte beim ersten Tagen die Flucht fortsetzen. Aber noch in der Racht wurde das Haus von Soldaten umrungen. Am ein Entsliehen war nicht mehr zu denken. Hagleitner trat dem Feldwebel entgegen und gab sich gesangen.

Mit gebundenen Sanden wurde er zwischen Bajonneten durch den nen gefallenen Schnee nach Kirchberg geführt, und von dort an das Landgericht Hopfgarten. Die ihn versehrenden Patrioten knirschten vor Buth bei seinem Anblicke; aber viele Thalbewohner blieben ohne Mitleid; einige konnten sogar ihre Schadenfreude nicht verbergen.

Bu Hopfgarten wurde ein Berhor aufgenommen, und bann ber Gefangene unter starter Bebedung an bie Festung Rufstein abgeliefert.

# Zweite Abtheilung.

1.

In ber Restung murbe erst bie formliche und weitlaufige Untersuchung eingeleitet. Sie verwandelte fich nur zu oft in einen Prinzipien - Streit über Kirche und Staat. Unummunden erflarte Sagleitner jenen Gib, melden Beamte und Priefter in Desterreich und Salzburg por einer Abtretung des Gebietes bem Rapoleon geschworen hatten, als Pflichtverlegung und Sochverrath. Es mar unmöglich, ihn aus-bem Rreife feiner Borftellungen und Grundfate herauszutreiben; innerhalb beffelben tamen fie ihm mit keinem Angriffe bei. Seine schwächste Seite war bie Fortsetung ber Feindfeligkeit auch nach ber Berkundigung des Friedens und ber Amnestie. Er schütte die Bermorrenheit ber sich widersprechenden Rachrichten vor, bas Beispiel vieler Gutgefinnten, und besonders den Aufruf des sonft fo glaubmurdigen Undreas Sofer. Die Richter gewannen nach. gerade bie Ueberzeugung, daß biesen Mann nicht Bosheit leite, fonbern Schwarmerei. Er wurde baher nach einigen Monaten aus der Gefängnifzelle des Festungsthurmes in bas geistliche Rorrettionehaus nach Salzburg abgegeben, theile gur ferneren Absperrung jedes schadlichen Ginfluges, theils ju befferer Belehrung über bas Berhaltnig zwischen Staat und Rirche und über bie Pflichten gegen ben erftern.

In Salzburg wurde er über Sahr und Tag hingehalten. Jedoch immer bewahrte er die fanftmuthigste Ergebung und

zeigte die eifrigste Frommigkeit. Der Borftand ehrte ben Sträsling, und erweiterte nach Möglichkeit den Umfang seiner freien Bewegung. Das k. b. General-Kommissariat gab endslich die Einwilligung zur gänzlichen Freilassung und zur Wiederanstellung. Das Konsistorium bestimmte ihn zum Koadjutor in Werfen. Doch Hagleitner war mit dem Zwange, den seine Grundsätze leiden sollten und mit den Berhältnissen überhaupt innerlich in hohem Grade unzufrieden Er besuchte einen ankommenden Kriegsgefährten aus Kitbühel und verschwand mit ihm über die Gränze nach Desterreich. Dieß geschah 1811, in dem 22. Monate seit der Gesangensnehmung.

Er eilte nach Wien und fant bort bei ausgewans berten Patrioten die freundlichste Aufnahme. ben Pringen und bem Monarchen vorgestellt. ruchtigte Gibesleiftung hatte ben Raifer mit bem größten Unwillen erfüllt. Er betrachtete fie als eine vorschnelle und eigenmächtige Lösung ber Unterthanen . und Dienft. Vflicht. Er schickte ben Grafen Saurau nach Ling, um dem Prafibenten Sakelberg und Konforten eine Strafpredigt zu halten und einen neuen Gib abzunehmen. mit welchem ihre Dienstzeit gang neu gu beginnen batte. Balb barauf nahm ber Raifer bei feiner Unwesenheit in Ling, burch ben Sammer gerührt, Die Abbitte an und gab ben Troft, bei Treue und Gifer tonne Rachsicht eintreten. Die Strafe tam bei teinem jener Berren in Unwendung; boch mit Berdruf bachte ber Raifer an ben voreiligen Gib. - Defto huldvoller murbe nun Sagleitner empfangen. Der Monarch ließ fich beffen ganges Schickfal ergahlen, und murdigte ihn einer vertrauten Unterrebung über Salzburg und Tirol. Er versprach für ihn zu forgen; sobald er ber Konfure-Prüfung fich unterzogen hatte, werbe ihm eine Pfrunde in Desterreich verlieben, und follte Tirol, wozu fich freilich feine Aussicht zeige, wieder faiferlich werben, so stehe ihm baselbst bie Auswahl unter ben erften er=

ledigten Kuratien ober Pfarreien frei. Einstwellen wurde er als Rooperator in Wienerisch Reustadt angestellt und mit dem Predigtamte betraut. Er gewann sich das Vertrauen und die Zuneigung der Einwohner, die vollkommene Zufriedenheit des dortigen Propstes und des Erzbischofes in Wien

2.

Mit seinen Freunden im Brirenthale blieb er durch Schiffsleute und andere Ankömmlinge in fortwährender Bersbindung. In Briesen tröstete er die Patrioten, ermahnte sie zu Geduld und Gebet, erzählte die Neußerungen des Kaisers über die Eidesleistung und triumphirte über seine Gegner. Ia er behauptete: Pius VII. habe durch die Bullen vom 11. und 12. Juni 1809 nicht nur auf Rapoleon, sondern auf alle seine Gehülsen und Anhänger, auf den gesammten Rheinbund mit seinen Fürsten und Unterthanen den Bann gesschleubert.

Bum Beweise theilte er ihnen die Bannbulle mit, welche lautet, wie folgt \*):

"Pius VII., Knecht der Armen Gottes.

Un alle Glaubigen, welche Gegenwärtiges lefen, Unfern Gruff und apostolischen Segen.

Gezwungen, Uns ber vom himmlischen Bater verliehenen Gewalt zu bedienen, welcher Uns zum Beherrscher seiner Kirche bestimmte, erklaren Wir durch gegenwärtiges von Uns verfaßtes, unterschriebenes und mit dem Fischerringe bestegeltes Dekret:

Napoleon I. Kaifer ber Franzosen, alle seine Unhänger, Mitwirter und Rathgeber sind in den Kirchenbann gethan, welchen Wir ihnen zu verschiedenen Zeiten und besonders in

<sup>\*)</sup> Bortliche Abfchrift bes Eremplare. Das fich unter ben Schriften und Buchern bes Manhart vorfand.

Unserer letten Protestation vom 3. April 1809 angebroht hatten, weil er burch sein Defret vom 17. Mai bie gewalts same Besignahme ber Stadt Rom anbefohlen hat zc. 2c."

Quirinal, den 12. Juni 1809, im 10. Unferes Pontififates.

hieraus zog nun hagleitner bie Folgerung: alle Dies jenigen, welche bem Rapoleon ben Eib ber Treue geschworen hätten, seien mit ihm erkommunizirt und baher außer bem kirchlichen Berbanbe; eben so alle Diejenigen, welche Anhänger bes Königs von Baiern seien.

Es läßt fich leicht vorstellen, welche Aufregung folche Briefe und Behauptungen in die ohnedieß noch unruhigen und nachschwingenden Gemuther marfen. Der feurige und ungestume Thomas Mair trug bie Mittheilungen feines Schwagers bem Freunde Manhart in die Einöben ju: auch verbreitete er bieselben unter anderen Gleichgefinnten. Es erhob fich ber 3meifel an ber Bultigfeit aller firchlichen Berrichtungen ihrer extommunigirten Beiftlichen; auch murbe ihr Berg von bufterer Trauer erfullt, Unterthanen eines von ber Rirche ausgeschloffenen Monarchen zu sein und in Gefahr zu schwes ben, burch ju große Rachgiebigfeit in feinen Bann ju ver-Gludlich ichienen nur zwei: Sagleitner, ber bem Napoleon ben Eib ber Treue verweigert hatte, und Manhart, ber bem Konige von Baiern nicht gehuldigt.

3.

Die Stimmung ber öfterreichisch Gesinnten wurde baher gegen bie baierischen Beamten, aber vorzüglich gegen bie Geistlichen immer gespannter. Und leiber trugen biese letztern von Zeit zu Zeit zur Erbitterung ber Gemuther noch Reues bei. Dieses geschah besonders burch folgenden Lorfall.

Der Detan Sechenberger lub von ber Rangel bie Junggesellen und Manner ein, bei ber bevorftehenden Arobnleichnams-Prozessian \*) mit ihren Stuten zu parabiren. Mufforberung überraschte; benn bie Gewehre maren verboten. Bedächtige Manner begaben fich zu dem Defane und stellten ihm vor: seine Einladung ber Schuten wurde amar mit größter Freude befolgt, aber man fürchte ben Berluft ber letten verheimlichten Stuten. Bechenberger bemerkte ba= gegen, bie Regierung fei von ber friedlichen Gefinnung ber Thalbewohner überzeugt; das Berbot der Waffen werde baber nicht mehr fo strenge gehandhabt; bas Landgericht nehme feine Notig und lege ber altherfommlichen Berherrs lichung der Frohnleichnams - Prozession gewiß fein hinderniß in den Weg. — Die gutmuthigen Bauern ließen fich leicht beruhigen; die harrende Menge vernahm die Antwort mit Sie eilten auseinander und jogen ihre geliebten Stuten aus Reller und Dachftuhl, aus Bettstätte und Beuftod freudig hervor und featen und putten Schloff und Rohr. Un bem Frohnleichnamsfeste erschienen sie mit den blanten Bewehren, fchritten ftolg einher vor bem hochsten Gute, und bewegten fich mit militarischer Gewandtheit nach bem Rommando. Die gange Gemeinde war hoch erfreut und die muthige Anordnung bes Defans murbe einstimmig belobt. Aber wie erschracken, wie staunten die Leute am folgenden Tage! Alle Diejenigen, welche bei ber Prozession als Schuben gegangen, wurden vor das Landgericht berufen, erhielten einen nachbrücklichen Berweis und hatten es als Gnade anzusehen, daß sie nur mit der Einlieferung ihrer Stuten beftraft wurden. Ein unbeachteter Spaher hatte mahrend ber Prozession alle Bewaffneten aufgezeichnet. — Jett brach ohne Beweis, ja ohne Dahrscheinlichkeit einer beabsichtigten Schuld, ein Sagel von Schmahungen und Berwünschungen

<sup>\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit bem Schwebenritte, bet bamals unter-

über den Detan Hechenberger tob: von der Ranzel herab, wit dem Allerheiligsten in den Handen, habe er, der Pfarrer, seine Pfarrtinder schrecklich betrogen: mit teustlicher Berstührung habe er, der Priester, seine Angehörigen an die Baiern verrathen; er sei ein Judas Istariot und habe den Heiland und seine Rirche, sich selbst und alle Brixensthaler den Feinden verfauft; man solle ihm den verdienten Lohn geben! Die Eidesleistung, die Abmahnung vom Kriege, alle Kunstgriffe und Hindernisse gegen die Insurrettion traten von neuem grell vor die Seele; die Entrüfung über den Defan und die Unzufriedenheit mit den strigen Geistlichen erfüllte das Thal; lant wurde der Wunsch ausgesprochen nach vertrauenswürdigen Priestern, besonders nach dem einzig bewährten Hagleitner.

4.

Rapoleone unglucklicher Feldzug in Rufland richtete bie gefuntenen hoffnungen wieder auf. Preufen erhob fich : Defterreich gab burch feinen Beitritt ben Ausschlag. Es erffarte am 10. Angust 1813 gegen Frankreich ben Krieg. hiller rudte mit 50,000 Mann aus Steiermart gegen Italien vor und brangte bie Frangofen. Gine große Ungahl ausgewanderter Patrioten aus Tirol hatte fich gesammelt und jenem heere angeschlossen. Sagleitner hatte zwar bie Ronfurd-Prufung mit gunftigem Erfolge bestanden, und er hatte bemnach Aufpruch auf eine angenehme Pfründe; aber als ber Rrieg wieder losbrach und wieder Maffen blitten und rauschten, ba verließ er ben behaglichen Aufenthalt und begleitete die Landsmäuner als Keldfaplan. Durch Ertragung aller Beschwerben, burch Muth in Gefahren, burch Anfeuerung ber Krieger, burch Sorgfalt für Bermundete und Rrante zeichnete er fich in hohem Grade aus und seine Berbienfte wurden vorgemertt. Der Feldung führte ihn burch Rarnthen in bas lang ersehnte Zirol, bas er, feit ban Abschluffe mit hofer, ale fein Baterland betrachtete. Trient aus, wo er auf langere Zeit feine Stellung hatte, fendete er die heißesten Gruße in fein geliebtes Beimatthal, aber auch Schmahungen und Drohungen gegen ben bortigen Rlerus. Die öfterreichisch Gefinnten lebten nun wieder auf; fie triumphirten ichon über die Gegenpartei; Beistliche und Beamte mußten ichon verachtende Blide, fpottende Beberben und beißende Reden geduldig hinnehmen. Der Leberer Thomas Mair verfertigte aus Teig einen öfterreichischen Abler, überzog ihn mit Goldvavier und flebte in Manharts haus das Bild an die Wand, mahrend baierische Soldaten in berselben Stube lagen. Sie magten es nicht, den Ruhnen und Gemaltigen zu hindern oder auch nur den Adler zu verleten. Manhart felbst hatte ben Muth, in feinem eigenen Gebaube, in nachster Rabe ber feindlichen Golbaten, bas Berfteck ju mahlen. Er tauerte in einer Aushöhlung des Beuftodes, burch ben er fich mit ber ihm eigenen Borsicht zwei Ausgange vorbereitet hatte. Thomas Mair schrieb in feinem und bes Freundes Namen an ben Feldkaplan Sagleitner einen Brief, worin er ihn und Desterreich jubelnd begrüßte. Unvorsichtig übergab er bieses Schreiben bem Thalboten für bie Vost in Rattenberg.

# 5 \*).

Um zweiten Tage barauf wurde Mair von dem Amtsbiener auf bas kandgericht beschieden. Er schöpfte Verdacht; boch gehorchte er. Der kandrichter nimmt mit ihm ein Verhör vor. "Hast du Briefe von dem Priester Hagleitner erhalten ?" "Ja, und bafür kann ich nicht. Er ist mein Schwager und wird seiner Schwester und mir wohl Rachricht geben dürfen von seinem Aufenthalte und Vesinden."—

<sup>\*)</sup> Auch hier find einige Einzelheiten ber mundlichen Erzählung bes Thomas Mair entnommen,

"Ihr tortespenbirt iber gang anbere Dinge, ate über eme Velvatverhaltniffe. Wo bast bu bie Briefe?" - "3ch habe fie verbranut." - Saft bu ihm geantwortet 9" - "Ich? ich ?" stotterte Thomas errothent und faste: "Rein! nein! 3ch habe ihm tein Wort geschrieben." Der ganbrichter mißt ihn mit verachtendem Blide, gieht ben Brief unter ber Papier-Ueberlage beraus, und wirft ihn vor Thomas auf ben Tisch "Run laugne! Du wirft ein Quartier betommen, mo bich bie Briefe beines verratherischen Schwagers nicht mehr erreidnen. Du weift auch ben Aufenthelt beines Gwieftgefellen Gebaftian Manil. Wo ift er ?" - "Das Landgericht braucht es nicht zu wiffen!" antwortete Thomas mit Trots. "Richt gur wiffen ? Unfinniger, wie twollen bir ben Starrfinn brechen !" Bei biefen Worten erhob fich ber Landrichter und ains and einen Angenblick in bas auffere Ainmer. aftuirende Rangellift befchäftigte fidy mit ber Schnibenne eines Aftenbundels. Thomas fieht fich unbeachtet: flugs baicht er den hut, reift die Thure auf und eilt die Treppe hinab. Sogleich entfieht Gefummel; Schreiber, Gerichtsbiener fitte sen ibm nach; er läuft burch ein Gafichen und bem Denningberge an. Er fieht ba und bott nachellende Berfolger: abet er wechsett und tremt die Bege, bis fle feine Spur ver-Erfchönft erreicht er bie Bildschönau und verbiegt fich in der Henscheume eines wertrauten Areundes. Er lief ben Areund Manhart botthin bernfen, wit fle beschloffen nun gemeinfam bie goftibeliche Meife wach Erlent. --

Sie wanderten iber bas Gebirge nach Innebend, wo gerabe einige Patrioten aufgehoben murben. Sie fiftichen baber fort und mieben so viel als möglich bie Strafe. Gladlich erreichten fie Trient und überraschten ben Kelbfuplan Dags Weide Arende bes Wieberschens! Er ftellte bie Midner bem Kriegetommiffer v. Roschmann vor, ber ifmen die freie Bervillegung anwird und taglich 24 fr. Theilnehmend botte er ihre Riagen unt versprach Abbille. Wonwetrunten kehrten fie in die Holmat zweichet, verbreiteten burch Ber-3

Die Manharter.

traute die Botschaft, blieben aber felbst in einer hochliegenden Alpenhutte, mit Lesung der hl. Schrift und einer Legende, mit Gebet und Unterredung, mit Verfertigung von Briefen und Flugschriften die Zeit vertreibend.

6.

Im Juni 1814 war ganz Tirol wieder öfterreichisch. Indem Salzburg noch baierisch blieb, wurden jene Parzellen, welche zur Erzbiözese Salzburg gehörten, dem Ordinariate Briren provisorisch untergeordnet, nämlich die Dekanate: St. Johann, Rufstein, Kundl und Rattenberg.

Um 1. Nov. beffelben Jahres erschien Sagleitner mit einem Defrete des Kurstbifchofes von Briren, und einem aweiten von dem f. f. Oberlandestommiffar v. Rofchmann als Bifariate . Provifor ju Borgl, vor dem Gingange bes Brirenthale. Er verficherte unverholen, bag er sich nicht als blogen Provisor, sondern als wirklichen Bitar betrachte; er berief sich auf die Busage bes Raifers. Die Landesvertheidiger, welche von den Kriegszeiten her mit ihm bekannt waren, eilten ihm von allen Seiten ju; bas Bolk betrachtete ihn als einen viel vermögenden Gunftling bes Monarchen und ber Regierung. Der murbevolle Talar, die fromme Miene, ber gottselige Blid, bas andachtige Gebet gaben ihm bas Ansehen eines Beiligen. In bie Rangelreben mischte er politische Ausfälle auf Napoleon, auf den König von Baiern und ihre Anhanger; er schilderte feine Leiden, die Gefangennehmung, ben Kerter in Rufftein, die Saft in Den Buhörern rieselten die Ehranen; fie be-Salzbura. trächteten ben Provisor als einen Martvrer für Gott uud Raifer. Und ba er auch über ben Berluft feines Bermogens und über seine Armuth flagte, so wetteiferten bie Leute, ihm Gier, Milch, Butter, Rleisch jugutragen, und ihm Geld. Summen vorzustrecken für die Ginrichtung bes Widums, für den Ankauf von Keldung und Stallvieh. — Aber auch er

mar bie Gate felbst; feine Frage blieb ohne Auffchluff, feine Bitte ohne Rath ober That. Manner und Meiber stellten fich in langer Beile vor feiner Thure an, wie gum Beichtstuhle. Rranten eilte er unermublich zu; Nothleibenden reichte ober verschaffte er Bulfe. Die Wieberholungsschule an Sonn, und Reiertagen, welche bei ber reiferen Jugend verhaßt mar, migbilligte er unter bem Bormande, bie Unterweisung erwachsener Mädchen burch ben jungen Roadjutor widerstrebe bem sittlichen Unstande. Die Werfeltaasschule besuchte er nie, theilte mit bem Bolfe bie Geringschatung berfelben, und bispensirte von ber Pflichtigfeit bei etwas weis terer Entfernung, beschwerlichem Wege, schwächlicher Leibedbeschaffenheit. Er eiferte gegen das politische Berbot ber Beiligung abgewürdigter Refte, führte bie firchliche Reier berselben wieder ein, und verfündigte an einem solchen Tage fogar ein Cheaufgebot. Die sogenannten Reierabende vertheibigte er ale eine uralte, zwedmäßige Sitte bee Christen. thums, welche Gott felbst burch bas Bunber ber heil. Rothburg bestätiget habe. Abgestellte Bittgange und Prozefs fionen und Andachteubungen tamen wieder in Gang. Die Berordnung gegen bas Wetterläuten bezeichnete er als uns driftlich und wiberrechtlich. Er weihte einigen Bauern fogar 22 hausglocken. Rurg, er wirkte allseitig im Bolksgeifte, aus Sucht nach Beifall ober aus Uebereinstimmung ber Denkungsart; vermuthlich aus beiden Ursachen zugleich.

7.

Den Klagen benachbarter Gemeinden gegen ihre Geistlichen lieh er ein williges Ohr, bedauerte ihre Lage, tröstete
sie mit der Zukunft. Die nothwendige Folge davon waren Mißhelligkeiten und Spaltungen. Bermögliche Manner in Straß wendeten sich schriftlich an ihn wegen Entsernung des Kuraten. Ihr Brief besindet sich unter den Alten. Der Pfarrer in Soll verweigerte den sestkäglichen Gottesbienst an aufgehobenen Feiertagen. Eine Deputation erholte sich Rathes bei hagleitner. Er legte ihnen die Worte auf die Bunge, und schickte sie zu Roschmann nach Innsbruck. Als von jener Geite ein Berweis in Aussicht fand, konnte er seine Freude nicht verhehlen.

Den engiten und vielfachsten Berband nuterhielt er jeboch. wie ju erwarten war, mit bem nahen Brirenthale, obgleich ber Oberlandestommiffar v. Rofdmann ihm die Bennrubiauna jener Gegend ausbrudlich verboten hatte. Er ftellte feinen klagenden kandsleuten die öfterreichische Regierung als bas einzige Beilmittel gegen alle ihre Leiben vor, und rieth ihnen eine Deputation an den Raifer, indem er fich selbst als Wirklich reifte er noch im Jahre Führer derfelben anbot. 1814 mit Abgeordneten nach Wien und trug an ihrer Spike bem Monarden Die Bitte Brirenthale um bie Einverleibung mit bem gande Tirol vor, auf Grundlage bes Bertrages mit bem Sandwirthe. Der Raifer autwortete gnabig und versprach bas Mögliche. Die Aufnahme und ber Erfolg umgab Sagleitner mit neuem Glanze. - Der politische Einfluß mischte fich mit bem religibien, Der Nifariate Drowifor fprach sogar vor seinem Roadinter Schweighofer, ben er boch für einen Auhäuger ber falgburgifchen Geiftlichkeit im Brirenthale hielt, die Behanptung aus, ber Defan Sechenberger fei burd bie Untergeichnung bes Rapoleonischen Gibes ipno facto ber Extommunikation verfallen. — Manhart und Mair traten feit der Rudfehr Tirole unter Desterreich aus ben Schlupfwinkeln hervor, gingen öffentlich und ftolg einher, brohten mit Repreffatien Roschmanns, wenn man ibnen nur ein haar tramme, und besuchten ungahligemale ihren Freund m Worgl. In Gegenwart best oben genannten Kvabintors außerten fle ohne Scheue: die Deffen und Abfolutionen ber Priester im Brixenthale feien um gultig und nichtig. Diefelbe Ueberzeugung sprachen fie andy in ber heimat aus, beriefen fich auf zwei von hugleitner ihnen vorgelesene und ausgelegte Bucher "Triumph der Religion" und "Benehmen Gr. heiligkeit Pius VII." 2c., fanden Untlang bei ben Deiften und jogen Glaubenbe und Zweifelnbe mit fich in die Rirche und in ben Widum gu Der Enthuffasmus ber Zurudfehrenden mar bie wirlfamfte Werbung eines immer größern Unhanges. Die Rirchen ber heimat wurden verlaffen, die Predigten verspottet, bie Geiftlichen geläftert. Dem Bifar Balbemabr zu hopfgarten wurden junge Obstbaumchen boehaft anegeriffen und fein Pferb auf ber Weibe graufam verstummelt. Manhart gab endlich bas Beichen gum offenen Bruche: er verweigerte um Oftern 1815 bem Bis fare Difbauer zu Westendorf bie Beichte und Rommunion nebft feinem gangen Saufe. Auf bie Gegenvorstellungen und Ermahnungen bes Seelforgers erwiederte er: "Im gangen Thale ift ja fein gultiger Beiftlicher! Bebeichtet und tommunigirt haben wir bei bem Priefter, ber bie Bemalt hat."

8.

Der Dekan Hechenberger hielt es nun für dringend nothwendig, gegen die entstehende Gekte kräftig einzuschreiten.
Am 12. Mai 1816 sendete er eine weitläufige Rlageschrift
an das Konsistorium in Salzburg. Er erzählte den Borgang,
schilderte die Zustände, und bezeichnete "den RebellenPriester" Hagleitner als den Berführer des einfältigen,
leichtgläubigen Boltes. Eine Belehrung Manharts und seiner Gleichgesinnten sei eben so fruchtlos als Worte an Steine
und Bäume. Man müsse die Urt an des Uebels Wurzel
sehen. Das einzige Mittel sei der öffentliche Widerruf Hagleitner und Westendorf. Nur dadurch erlösche der blendende Nimbus des Wannes, und er
erscheine dem enttäuschten Bolke in seinem wahren Lichte. Am 22. Mai richtete bas salzburgische Ordinariat an bas zu Briren, und bas t. b. Generalkommissariat an bas k. k. Gubernium in Innsbruck eine Beschwerbeschrift gegen Hagleitner, daß er die benachbarten k. b. Unterthanen zum Ungehorsame gegen die geistliche und weltliche Obrigkeit aufwiegle; seine schnelle Entfernung sei daher unumgänglich nothwendig. Beinahe gleichzeitig, nämlich am 29. Mai, und daher vermuthlich unter salzburgischen Anregungen, machte der Koadjutor Schweighofer zu Wörgl bei dem tirolischen Gubernium die schriftliche Anzeige von den Bergehungen Hagleitners gegen kirchliche und politische Berordnungen.

9.

Bevor noch die Begrundung diefer Rlagen und der schon früber ausgestreuten Berüchte amtlich untersucht mar, batten biefelben für Sagleitner eine fehr nachtheilige Folge. - Es handelte sich nämlich um die befinitive Besetzung des Vikariates ju Börgl. Die Gemeinde hatte schon früher um den wurbigen Bifar von Schwoich, Peter Reiserer, angehalten. Exfonventual bes aufgehobenen Stiftes Chiemfee hatte er auf bie ehemalige Rlofterpfrunde Worgl ben gegrundetften Anspruch vor Allen. Er trat als des Provisors Mithewerber Das Konsistorium Briren entschied für Reiserer, und der Kaiser, die Grunde murdigend, bestätigte den Borschlag. - Die Nachricht traf ben Sagleitner wie ein Donnerschlag. Als er von ber erften Bestürzung fich erholte, fette er ben Leuten die Rabale auseinander: zur Belohnung seiner Leiden und Berdienste für Desterreich werde er nun ungehört verurtheilt, den Baiern und den Keinden im Brirenthale geopfert. Seine einzige Schubmauer fei noch bas Butrauen und die Unhänglichkeit der Gemeinde. Wirklich brach ein tosender Sturm aus über ben Berluft des unerfeslichen Provisore, woraus biefer Hoffnung schöpfte, den Rebenbuhler

entweber fogleich gurudzuschreden, ober ihm bie Stellung für bie Lange unmöglich ju machen.

Um 19. Juni 1815 erfolgte bie Unfunft bes neu ernann-Murrifches Brummen und fpottische ten Bifare Reiferer. Geberben maren die Begrüffung bei bem Ginguge. trat er in den Widum und legte dem Ausschusse so wie bem Provisor die faiserliche Berleihungsurfunde vor nebst dem fürstbischöflichen Jurisdiftions = Instrumente. Hagleitner ers wieberte: "Ich habe Rraft bes faiserlichen Wortes bas Borrecht auf diese Pfrunde. Ich will sie, weil die Gemeinde Die Berlaumdungen ber Feinde fonnen mein Recht nicht entfraften, um fo weniger, ba biefelben noch nicht untersucht find, aber in Balbe entlarpt werben." Die Gemeindemanner erflarten unumwunden, ber vorhandene Seelforger genieße bas allgemeine Butrauen; ein Wechsel fonne ber Gemeinde nur hochst unangenehm sein. Die Stimmung ber Leute mache es mehr als wahrscheinlich, baß Reiserer in Wörgl fein Glud nicht finde. Wirklich fließ biefer nur auf Zeichen ber Ungufriedenheit und Reindseligfeit. Durch bas Gewicht aller Umstande niedergebrückt, überschickte er bem Defanate Rufftein bie Bitte um Enthebung.

#### 10.

Am 25. Juni begab sich ber ausgezeichnete Defan Wörle nach Wörgl, berief vier angesehene Gemeindemannner und nahm ein Verhör auf. Sie erklärten, die Anhänglichkeit Wörgls an den Provisor gehe großentheils aus dem Mitsleiden über seine unverschuldete Verfolgung hervor; zudem seien diesenigen, welche ihm Geld vorgestreckt hätten, in Sorge, durch Hagleitners Entfernung ihr Darlehen zu verslieren. Gegen die Person des Peter Reiserer wende Riemand etwas ein; nur möchte ihn die schwere Leibes-Ronstitution für den Seelsorgebienst dieses Postens minder tauglich machen.

Der Defan entwickelte ben Gemeindemannern bas uns

bestreithare Recht bes neuen Bifars und die strenge Pflicht an augenblicklichem Gehorsame. Er brang in Sagleitner, ben heiligen Frieden nicht zu verscheuchen, fondern einen Ort gu verlaffen, morauf er feine rechtliche Stellung mehr habe. Er verburge ihm die unwarteifche Untersuchung feiner Ungelegenheit und im Kalle ber Unschuld die befriedigende Ents fchabigung. --- "Billig laffe ich mich über Borb werfen, wenn nur ber Sturm baburch beigelegt wirb: " fo fprach Sagleitner, verließ noch an bemselben Tage Worgl und stellte fich bei bem Rreishauptmanne v. Menfi gu Schmat. Diefer, von Wien geburtig, ein begeisterter Unhanger Defterreichs, nahm ben patriotischen Briefter freunds lich auf, versprach ibm jeben gefeslichen Schut und erfuchte ibn, bis auf Weiteres in bem Kranzistaner Rlofter feine Wohnung zu nehmen und jeden Berkehr mit Wöral zu meiben.

Hagleitner fügte fich mit Ergebung in Alles, bezog bie angewiesene Belle, war erbauend in der Kirche und gefällig im Umgange. Die Meisten hielten ihn für unschuldig, für das Opfer scheelsüchtiger, beschämter Priester und erbitterter rachesüchtiger Feinde. In und außer dem Kloster behandelte man ihn mit Theilnahme und Achtung.

## 11.

Das Ordinariat Briren übertrug die Untersuchung der gegen hagleitner erhobenen Beschwerden dem einsichtsvollen Dekan Joh, Nep. v. Waldreich in Fügen. Aber weil Zillersthal politisch damals noch zu Baiern gehörte, so wurde auf Borstellung des Guberniums das Geschäft dem Pfarrer und Dekan Georg Ruf zu Kolsaß übertragen. hagleitner erschien am 24. Juli, und gab auf die vorgelegten Fragen im Wesentlichen Folgendes zu Protokoll:

"Es ift unmahr, daß ich die Brirentbaler aufgereigt habe; vielmehr bemubte ich mich, die Ungufriedenen gu

berubigen und zu ber gebulbigen Abwartung bes Bessern zu bewegen. - Daff ber Rlerus burch ben Ravoleonseib 1809 gefehlt hat, ift meine Ueberzengung, und ich habe biefe freilich nirgends verläugnet; aber befchalb jenem Rlerus bie Gul. tiafeit ber priefterlichen Berrichtungen abzusprechen, tonnte mir nicht einmal im Traume einfallen; eine folche Meußerung wird mir auch Riemand beweisen." - (Die Krage, ob er bie Geistlichen Brirenthals für extommnnigirt halte und ausgebe, murbe leider unterlaffen.) - "Daß Manhart bem Seelforger die österliche Pflicht verweigerte, mußte ich nicht; wenn er und feine Leute bei mir beichteten, fo horte ich fie an, ohne baß ich von jenem Umftanbe etwas mußte ober abnte. Gewiff batte ich fie ju ihrer Schulbigfeit verhalten, wenn mir bie Umgehung ber heimatlichen Ofterbeichte befannt gewesen mare. - Man wirft mir vor, bag ich bas Bolt von fremben Geelsoraforten an mich loctte. Wodurch ? Mann ? Bei bem immer ftartern Unbrange erinnerte ich viels mehr öffentlich : es fei rathsam, bag fie in ben Dutterfirchen verblieben. Aber mit Gewalt fie hinwegzutreiben, hatte ich weber Mittel noch Reigung. — Das Ansuchen, Die Dach-Gloden zu weihen, hat mich felbst unangenehm überrascht. Aber bie guten Bauern fagten, ber alte, gottfelige Bitar Johann Saas habe ihnen bie Gloden immer geweiht, ber Bifar Balbemanr hingegen habe ihre inftandigften Bitten abgeschlagen; Disjahr folge auf Disjahr, und von Priestern werben ihnen bie beiligen Schutmittel ber Rirche porenthalten. Onrch ihre fromme Treubergigfeit und burch ihr grundliches Berlangen gerührt, ertheilte ich ihren Gloden bie Weihe, aber nicht die Wetterweihe, sondern die benodictio de comestibilibus aus bem Salzburger Rituale, weil jene Glocken zu Tische lauten. Bom Wetterlauten sprach ich tein Wort. — Was die Keiertage anbelangt, so hat bie Kirche bie Bollmacht, folche einzuseten, und aus erheblichen Urfachen wieder abzustellen. Die Arbeit ist an folden diepenstrten Keiertagen erlaubt, die Anborung der bl. Meffe teine Oflicht. --

Die s. g. Feierabende sind eine löbliche, alte Gewohnheit der Kirche, früher von der Arbeit abzustehen, um sich auf den kommenden Sonns oder Festtag vorzubereiten. Aber Pflicht verbindet und keine dazu. — Die Schulen sind der öffentslichen Meinung nach in neuester Zeit zu einem hohen Grade der Bollkommenheit erhoben worden. Anstößiges gegen Staat und Kirche in denselben ist mir nichts bekannt."

#### 12.

Nachbem ber ehrwurdige Defan mit sichtbarer Zufriedenheit das Bekenntnis der Grundsate vernommen hatte, raffte er sich ploglich zusammen, und sprach, die Rlageschrift zusammenpreffend mit ernster, nachbrucklicher Stimme:

"Dieß alfo find Ihre Grundfate; bennoch follen Sie geprediget haben:

- 1) wer an sogenannten abgebrachten Feiertagen arbeite, sei verdammt;
- 2), wer an den Borabenden der Sonn, und Feiertage nicht um 12 Uhr Mittags die Arbeit einstelle, begehe eine Todsünde;
- 3) beffer sei es, die Kinder bleiben unwissend, als daß sie baierische Schulen besuchen;
- 4) je mehr Wettergloden gelautet werben, um fo fraftiger fei bas Mittel."

Das blatternarbige, bleiche Gesicht hagleitners wurde noch bleicher; aber er beherrschte sich und erwiederte:

"Ich predigte in Wienerisch-Reustadt 1½ Jahre mit allgemeiner Zufriedenheit, und kann vom Erzbischofe eben so wie vom Propste die ehrenvollsten Zeugnisse vorlegen. Wie ware dieß möglich, wenn ich so albern und dumm ware als man mich machen will? — Ueber aufgehobene Feiertage habe ich, aber wohl gemerkt, nicht auf der Ranzel, sondern in Privatgesprächen geäußert, die Dispensation von der festelichen Feier enthalte weder ein Berbot derselben noch ein

Gebot ber fnechtlichen Arbeit: Die baierischen Amangsmaffregeln burch Gelbstrafe, Gefangniß und Stocktreiche wegen bes Reiertag-Roctes und Rirchenbesuches feien eine emporende Ungerechtigkeit und Thrannei, und diese Ansicht wird mir nicht leicht Jemand widerlegen. - Un Reierabenden ließ ich felbft meine Leute erst um 4 Uhr, wie es in Borgl bertommliche Sitte ift, von ber Arbeit geben; ja, ich gab einem meiner Rnechte, ber um 12 Uhr bie Reier anhob, einen gegiemenben Bermeis. — Begen bie baierischen Schulen verlor ich fein Wort; bloß bei Tische vor bem Roadjutor, der vermuthlich auch die Quelle ber übrigen Ingichten ift, ließ ich bie Meußes rung fallen: beffer fei es, bie Rinder bleiben unwiffend, als daß fie burch das Gift schlechter Bucher angesteckt werben. - In Betreff bes Wetterlautens habe ich ausbrudlich erflart: Eine Glode wede und rufe genngfam jum Gebete und fie habe ja fchon die gefammte Beihe; von ber blogen Erschütterung ber Luft burch bas Schallen fei ohnebieß taum eine Wirkung zu erwarten. In Bezug auf bas politische Berbot bente ich fo: jum Betterlauten, wenn es von ber Regierung unterfagt ift, antreiben - mochte ich nie; benn ber Ungehorsam gegen die Obrigfeit ist bei Gott ohne 3meifel miffalliger, ale bie Unterlaffung bes Lautene, jumal uns auch andere Wege offen ftehen, gegen Bewitter bei Gott Sulfe zu suchen." -

Der Dekan stellte die Frage: "Hielten Sie illegale Andachten bloß nach dem Wunsche der Bauern ?" —

"Andachten," erwiederte Hagleitner, "hielt ich diejenigen, welche ich von meinem Borgänger vorgemerkt fand. In zweifelhaften Fällen wendete ich mich an meinen Pfarrer Rupertinger in Kirchbühel. Die Leute in Wörgl sind auch nicht so thöricht, Andachten zu fordern, welche der Bernunft und den Gesesen widersprechen."

"Wissen Sie nicht, wer dem Bikare zu hopfgarten ein Pferd und junge Obstbäumchen boshaft beschäbigte?"

"Ich hore jest zum erstenmale, bag bieß geschehen ift." -

Der Detan runzelte jest wieber die Stifen und stemmte ben Beigefinger auf die betreffende Stelle der ausgebreiteten Rlagesschrift und fragte in ironisch bissigem Tone: "Haben es vielleicht Ihre Berwandten und Banditen gethan?" Dieser Argwohn und bieser Ausbruck standen wirklich in Hechenbergers Bericht.

Sett erhob fich hagleitner entrustet: "Dieß geht zu weit! Im Namen meiner Berwandten und Freunde bringe ich auf Genugthnung!"

#### 13.

In Folge dieses Verhörs gab der Detan Ruf an das Konsistorium nachstehendes Gutachten ab: "Unbegreislich ist der Abstand zwischen der Klageschrift und dem Konstitute. Die Klageschrift enthält die gröbsten Vergehungen und Dummsheiten des Herrn Hagleitner mit den infamsten Titeln: "der Rebellenpriester"; "der Vagant", "Verführer", "boshafter abtrünniger Priester", "abscheulichster Scheinheiliger", "versschlagenster Unruhestifter", "Seelsorge "Störer" und "Berswirrer": und gemäß seiner Antworten ist er bein ahe unsschuldig."

Beinahe? In bem Protofolle zeigt sich keine Spur von einer eingestandenen oder überwiesenen Schuld. Vermuthlich beutete jenes "Beinahe" das Verschwiegene an. Denn die Klage des Koadjutors über die Vernachläßigung und Beeinsträchtigung der Schule wird in dem Konstitute nicht gehörig berücksichtiget. —

Die Lücke siel sogleich auf. Das Kreisamt erhielt ben Auftrag, sie zu erganzen. Der Kreishauptmann nahm personlich die Untersuchung vor, und zwar am 16. August.

"Wie fanden Sie die Schule zu Wörgl ?"

"Ich kann hierüber keine bestimmte Aufklarung geben, weil die Schule nach üblichem Herkommen nicht in meinem Wirkungskreise liegt, ba in Wörgl stets ber Koabsutor das Amt eines Katecheten auf sich hat, die Schul-Inspektion aber dem Herrn Pfarrer von Kirchbühel zusteht."

nEs scheint aber boch, daß Sie als Borfteber ber Seels forge ju Worgt die Berbindlichkeit jur unmittelbaren Schuls Aufsicht hatten?"

"Allerbings ware bieß meine Pflicht gewesen : allein ich muß bemerken, bag ber Load jutor Schweighofer fich ichon in ben erften Bochen meiner Unwefenheit ale Gegner mi erfennen gab und meinen Anordnungen fur bie Schule feine Rolae leiftete, baber ich ben weitern Einfluß unterlieft." Er erzählte nun einzelne Kalle, g. B.: ben Streit wegen eines Rorate-Amtes: vergebliche Migbilligung ber Feiertagsichule für ermachsene Dabchen. Er habe bem Detane bie Anzeige gemacht, bag er unter biefen Berhaltniffen feine Dberfeitung ber Schule einstelle. Weber von bort noch von Briren fei eine Antwort erfolgt. Er habe allerbings einigen Rinbern wegen ju weiter Entfernung ben Schulbefuch erlaffen, aber bieß fei mit Genehmigung bes Schulinspettore gefchehen, und er habe felbst die Mühe übernommen, jene Kinder zu hanse in ber Religion mu unterrichten. --

## 14.

Der Roadjuter Schweighofer wurde von bem Landrichter ju Rufftein vernommen. Er konnte feinen hauptfachlichften Rlagepunkt, nämlich die Behauptung Sagleitners über Sechenbergers Extommunication mit teinem ängeren Beweife belegen, erbot fich aber zur eidlichen Bestätigung ber Ausfage.

Hochenberger gestand schon in der Beschwerdeschrift, mit juridischen Bemeisen kunne man dem schlauen Hagleitner nicht bei; die Mirkungen träten zu Tage, die Unsachen bleis ben im Dunseln.

Der eben so verständige als fromme Pfarrer zu Kirchbühel, Florian Aupertinger, gab in Folge landgerichtlicher Aufforderung nachstehende Erklärung ab: "Ich war mit Haaleitur in andem Einbernehmen; bielt ihn für einen ausen Priester und Berrichter; gab ihm ein gunstiges Zeugniß, welches mir Bauern, seine Freunde, da sie Motionen gegen ihn ahnten, abgelockt haben. Erst später lernte ich ihn besser kennen, und nahm Vieles wahr, was meinen Ideengang umbildete und die Charafteristif immer mehr beleuchtete. Um mir nicht grell zu widersprechen, will ich schweigen bis auf weitern Befehl." —

Eben so unterbruckte der Pfarrer Oppacher in Soll bas offene Wort, weil nichts Frommendes heraussomme, indem Hagleitner ohnedieß schon von Wörgl entfernt fei.

Auf dem Grunde diefer Ergebnisse wurde bie Klage wider Hagleitner von dem Kreis-amte und Gubernium unstatthaft befunden. Gleichwohl wurde er, weil er einmal undesugter Weise in der Kirche zu Wörgl sich gezeigt hatte, und weil er in Schwaz seinem ausgebreiteten Anhange zu nahe stand, auf den Wunsch des Konsistoriums in Briren bis zu einer neuen Berwendung nach Innsbruck in das Servitenkloster versetzt, bloß durch den Besehl, Wörgl und Brirenthal zu meiden, in seiner freien Bewegung beschränkt. Zum einstweiligen Unterhalte wurden ihm jährlich 200 fl. CM. aus dem Staatssschafte gegen künstigen Ersat aus dem Religionssonde ans gewiesen.

Der Raiser hatte ihm wegen seiner patriotischen Berbienste das Kreuz pro piis meritis verliehen; aber unter den obschwebenden Klagen und Untersuchungen war die Andzeichnung verschoben worden. Da nun aber das Resultat als kein Hinderniss mehr betrachtet wurde, so hat ihm am 9. November 1815 in dem Sitzungssaale des Guberniums der Landesgouverneur Graf v. Bissingen die kaiserliche Beslohnung seierlich überreicht. Sie erschien in diesem Zeitpunkte als Hagleitners glänzendster Triumph über seine Gegner. Der Roadjutor Schweighofer, von Wörgl nach Volders verssetz, wurde wie ein Pestkranker von den Geistlichen gemieden; sein neuer Kurat empfing ihn mit Vorwürsen; der Kurat in

Battens, ber bei einer Zusammenkunft mehrerer Kreuzgange bie Geistlichen zu Gaste hatte, ließ ihn ungeladen stehen, bis er sich betrübt entfernte. Erst iu der Folge kam seine Unschuld and Licht, obgleich ein Jeder, der Kagleitners freundschaftlichen Berband mit Manhart berücksichtigte, schon das mals über Versahren und Freisprechung bedenklich den Kopf schütteln mußte.

## 15.

In Salaburg mar man wirflich mit bem Resultate nichts weniger als zufrieden. Die Aussagen hagleitners murben bafelbst als platte Lügen angesehen. Man beschloß, auf eigenem Boben bie Untersuchung zu führen. Das f. b. Generalfommiffariat beauftragte ben Bifar Schlager ju Rirchberg, die namhaftesten Unhänger hagleitners vorzulaben und ihre Untworten zu Protofoll zu nehmen. Am 2. Oftober 1815 erschienen ju biefem 3mede Wolfgang Riebl , Bauer ju Sagleiten in Spertendorf, jugleich Ausschuß ber Gemeinde Rirchberg, und Johann Leitner ju Unterftat in Sperten, Distrifte-Biertelmann. Das Berbor führte zu feinem anbern erheblichen Geständnisse, außer daß die vier Ausschusse des Landgerichtes, worunter Riedl, mit bem Priefter Sagleitner 1814 eine Busammenkunft hatten, und fich über die beste und ficherste Urt und Beise beriethen, Brixenthal von Baiern ju trennen und mit bem öfterreichischen Tirol zu vereinigen.

Schlager beabsichtigte, am 6. Oftober ben betheiligten Schastian Manzl (Manhart) von Westenborf zu vernehmen. Da trat ein nnerwarteter Borfall bazwischen.

Spåt in der Racht vom 4. auf den 5. Oktober wurde am Widumsglödlein gezogen. Der Bikar eilt an das Fenster, und hört die weinerliche Bitte, so schnell als möglich in das Haus N. sich zu begeben. Nach wenigen Augenblicken öffnet er schon die Hausthure, um zu dem Sterbenden zu eilen. Da wird er ploklich von gewaltigen Sänden ergriffen und in die Sauskur gebranat. Die Mannter maren in Mantel gehallt, bas Geficht mit Masten und Tudgern vermummt, an Aahl über 80; alle mit Keuerröhren bewaffnet. besetzten ben Gingang, Anbere folgten benjenigen, welche ben Bifar über bie Treppe hinauf schleppten und in bas Bimmer hineinstießen. Der Geangstigte meinte nichte Anberes ale Raub und vielleicht - auch Morb. "Das Protofoll her! Die Schriften ber!" fcbrieen fie jest wild burch einander. Der Bifar hebt das Protofoll aus dem Bulte hervor und überreicht es. Gie raffen woch alle übrigen Schriften gufammen und fleden fie in bie Tafchen. Inbeffen brangen Einige ben Bitar in einen Winfel, seten ihm bie Stuten-Röbre an die Bruft und brummen: Doch ein einziges Berhor, und bie Rugeln fabren ba binein!" Sett entfernen fle fich, poltern mit Gelächter bie Treme binab, und einige Schritte unter bem Widum fnallt ein Schuf in bie luft. anm Zeichen, daß fie geladene Gewehre hatten. als die gitternden Sausaenoffen bemerkte etwas vom dem Ereigniffe. Es war eine finstere, stürmische Berbstnacht. Der Widum fleht mit nur drei Sanfern neben ber Rirche anf einem Sügel. Mit noch bebender Sand verfertigte ber arme Bifar ben Bericke an bas Defanalamt in Briren und an bas landgericht in Hopfgarten, mit dem Bewerten, bas Generalfommiffariat moge zur Kortsetzung ber anbefohlenen Untersuchung andere Individuen verwenden.

Welche Aufregung die sich verbreitende Kunde won dieser Gewaltthat im Thale hervorbrachte, lätt fich leicht ermessen. Den Geistlichen, besonders dem Delaue Hechenberger, kag der Angstschweiß auf der Stirne. Sogar die baierischen Beamten und Kordonisten verloren den Muth und sahen sich erbitterten Rotten preisgegeben. Desierreichisch Gestunte sprenge ten aus, Liroler Schützen hatten den Uebersall gemacht 1) und

<sup>\*)</sup> Der Neberfall geschah durch Manner aus bem Brirenthale, aus Berglund Gell; ber Erzähler muß es mit gentigender Sicherheit.

biefe Aussage tam ans bem Grunde nicht unwahrscheinlich vor, weil Manzl (Manhart) und Thomas Mair feit einiger Zeit ans bem Thale perschwunden magen. Doch biefe befanden sich gang anderswo.

16.

Bei ihrem Miftranen gegen bie falgburgifden Geiftlichen wendeten fie fich an die vollsthumlichften Priefter ber Disgefe Unter biefen ragte ichon bamale ber nun verftorbene Pfarrer Maas zu Fließ im Oberinnthale hervor. Manharts Unhungerin Christina Scharler, welche als Wallfahres rine viel auf bem Wiege war, batte ben Auftrag, jenem Maune die Gewiffendanliegen ber Brirenthaler zu exitbecten. und ihn um fein Butachten ju erfuchen, namentlich auch baruber, ob eine Reife nach Rom und eine Unfrage bet bem beiligen Bater, felbft nicht bas Befte mare? Maas gab jur Untwort, vor Aurzem habe wieder ein pauftlicher Runting bent Gis zu Lugern bezogent; bei tom konnten fie am leichteften und ficherften bie gewünschten Aufschluffa erlangen. Im Brirenthale wurde ber Borfchlag mit Belfall Manhart und Thomas. Mair \*), betten. fich aufaenommen. noch Johann Bodenauer von Goll anschloß, wallfahrteten unter ber Führung ber oben genannten Christina Scharler nach Maxia Cinffedeln, und nachdem fie bafelbft ihre Unbacht verrichtet hatten, wanderten bie brei Manter allein nach Enzern, wo sie am 3. Oftober, am 10. Tage der gesammten Reise, ankamen. Dit abgezogenen Suten begrüßten fie bas pappliche. Wappen über ber Pforte, aber mit Bedauern hortem sies ber Anntins sei auf Bistation abwesend und befinde

<sup>\*)</sup> Das Befentliche dieser Erzählung (Nr. 16 und 17) ist aus den Akten erhoben; namentlich sind die Reden und Antworten aus zerstreuten Neußerungen in Briefen und bei Verhören zusammengestellt. Das zur Beranschantichung bienende Beiwerk verdankt der Erzähler der mündsichen Mittheilung des Abswas Maid. Die Manharter.

sich eben in dem arganischen Kloster Muri. Sie eilten Tags darauf dorthin und erreichten in der Abenddammerung ihr Ziel. Die Ungeduld gestattete keinen Aufschub. Sogleich schritten sie dem Kloster zu und baten um Audienz. Nach kurzer Zeit wurden sie vorgekassen. Der-Runtins, Ramens Testakert ata, ein hoher, schlanker, älterer Herr, betrachtete mit Verwunderung die seltsamen Ankömmlinge, deren gewaltigen Handen und zudrsuglichen Lippen er die Rechte nur ungerne anvertraute.

Manhart mar bamale (1815) in einem Alter von 47 Sahren, großen, fraftigen, aber nicht zu breiten Buchfes; das table Borbethaupt mit ber gewolbten Stirne ferne etwas vorneigend, langlichen, fanft gefarbten Befichtes mit graublauen, gemuthvollen Mugen und einer etwas abgestumpften Rafe. Ernft und Milbe lag auf feiner Miene. Bei gemeinen Leuten flößte feine Beftalt und fein ganges Benehmen nicht nur Butrauen ein, fonnbern auch Berehrung. Bu Rinn vor bem Saufe bes beruffmten Spectbacher ftarrten ihn zwei frembe Maler an, und ber Gine fagte zum Anbern: "Er fieht aus wie ein Apostel!" - "Der ift er auch!" erwiederte Thomas Mair mit Rachdruck und fchritt ftolge mit feinem bescheidenen Freunde an den Fremden vorüber. --Mair war um 4 Jahre junger, eine athletische Gestalt, wohlgebilbeten, braunrothlichen Angesichtes: Gluth in ben lichten Mugen, Trut auf ben schwellenden Lippen. Beibe trugen graue Lobenrode, nach alter Brirenthaler-Sitte bicht besaumt mit Meffinghefteln au beiben Klugeln und an bem Mermel-Befate.

Dem Runtius stand sein Sefretar zur Seite, ihm zugleich als Dolmetscher dienend. Durch diesen stellte jener bie Frage, woher sie seien ?

Thomas Mair beutete auf Bodenauer und sprach: "Dieser ba ist aus Tirol, und wir zwei sind aus einem Thale, welches eigentlich zu Tirol gehört, aber jest noch mit Salzburg vereiniget ist." —

"Meine Kiuder," lautete die Antwort, "bann habt ihr euer Biel verfehlt; eure Beimat liegt nicht in meinem Begirte."

Thomas Mair versetzte ohne Zögern: "Wir Alle find ja Angehörige Jesu Christi und Brüder untereinander. Wir begehren auch nichts Anderes als Bahrheit." Diese Worte, mit Semüth ausgesprochen, machten Eindruck. "Worin besteht euer Anliegen?" — Thomas erwiederte: "Wir sind mit unsern Geiklichen nicht mehr im Klaren, und wir möchten das Währe vernehmen, damit wir den Priestern ja nicht ohne Grund die Ehre verletzen und Gott in den Augapfel greifen."

Der Runtius beschied sie auf ben kommenden Tag um 8 Uhr früh.

# 17.

Riemand wird bezweifeln, bag bie brei Manner gu rechter Beit erschienen.

Der Nuntius tritt hervor, ihm junachst ber Setrestär, bann acht Orbenspriester jenes Benediktiner Stiftes, welche sich im Halbkreise hinter Beiben aufstellen.

"Bringt alfo eure Zweifel und Beschwerden vor!" bes gann ber Setretar.

Der Leberer Thomas Mair führte wieber das Wort: "Wir möchten vor Allem wissen, mas denn der beilige Bater von dem Alten hinweg gethan hat?" — Der Sekretär übersetzte die Antwort und entgegnete im Namen des Nuntius: "Der heilige Bater hat au dem alten katholisschen Glauben keinen Punkt verrückt. Eher wird himmel und Erde vergehen, als ein Jota von dem Worte Gottes." — "Aber in unserer heimat," sprach Thomas, "hat sich gar Vieles geändert. Der Kanissus ist doch ein Buch nach dem Geiste Jesu Christi?" — "Ganz gewiß!" — "Und dieser Kanisus ist nun in der Schule verboten, und betrachtet eins mal, was für bessere Bücher den Kindern vorgelegt werden!"

Auf ben Wint bes Thomas zog Manhart bas vorgeschriebene Ramenbuchlein (Jundbrud 1814) aus bem Mantelface und überreichte es bem Sefretare, indem er ihn auf bie eingebogene Seite 17 aufmertfam machte, wo die Theile bes menfchlichen Leibes ohne genugenbe Rudficht fur gartes Schamaefühl aufgezählt werben. Der Sefretar blatterte und las in dem Buchlein; er schüttelte mit Unwillen ben Ropf und fprach italienisch mit bem Runtius, ber fich ebenfalls unzufrieden geberbete. Endlich gab ber Gefretar bas Buchlein gurud und Lagte: "Da innen ift fein Tropfen. Christenthum !" Die Manner blickten einander bedenklich an: hierauf fuhr Thomas fort: "Die vierzigtägige Kastenzeit gilt nichts mehr; am Samstage ist ber Genug bes Kleisches fogar ben Geistlichen erlaubt, und ber Roadjutor Mödlinger hat gesagt, ber Papst effe es felbst." - "Der Spigbube!" rief ber Sefretar, gahnefnirschend und den Absat bes Schuhes leife auf ben Boben stoffend. Der Muntine entfette fich. Sett nahm Manhart bas Wort: "Die Aposteltage find verboten und entheiligt; die Abfastage find abgestellt ober auf Sonntage verlegt; altherkommliche Bittgange werben nicht mehr gebalten.a Der Gefretar überfette bie Antwort bes Runtius: Der heilige Bater fieht mit Difffallen bie firchlichen Reuerungen, welche bie weltlichen Regierungen fic ammaßen. Schon breimal wenbeten fich Ge. Seitigfeit namentiich anch an ben Raifer von Defterreich. Aber tein Konfordat mar möglich. Die Rechte ber Rirche werben nicht mehr anetfannt und sie befindet sich unter einer allfeitigen Berfolgung. Unerschütterliche Bischofe, wie ber von Chur, find felten. Die, welche Felfen fein follten im Sturme, find mankendes Schilfrohr geworden. Nichts Underes bleibt übrig, ald Gebet und Geduld." Seftiger brach jett Thomas los: "Bon papfilichen Befehlen hören wir in ber Rirche fein Wort mehr; bagegen werben von ber Rangel welfliche Berordnungen über Biehrucht und Vorftwefen, über Refrus tirnug und Schutvocken-Impfung verfündigt. Die Geiftlichen

find vure Beamte, die Rirche ift ein Regierungegebaube, im Sanfe Gottes ericheint ber Granel ber Bermuftung, wie Daniel vorhergesagt hat." - "Was für Priefter habt benn ihr ?" fragte sartastisch ber Setretär. "Ja was für Priester!" antwortete. Thomas unter grimmigem Lachen. follt Ihr horen, mas wir fur bas Aerafte halten! - Unfere Geiftlichen find im Jahr 1809 von ihrem rechtmäßigen Monarchen, bem Raifer Krang, abgefallen und haben bem Napoleon, ber im Kirchenbanne lag, ben Gib ber Treue geichworen!" - Der Gefretar rang bie Banbe, und übersette bie Rachricht bem Runtins, auf den fie benselben Ginbruck "Solche Priefter find fur Nichtel" - rief ber aufgeregte Sefretar. - "Sind für Richts!" wieberholten bie Bauern halblaut zu einander, und ihr bedenkliches Ropf. nicen bruckte bas Berschwiegene aus: "haben wir es nicht lange ichon fo gemeint?" - Thomas sammelte fich und fprach: "Wenn unfere Geiftlichen fur Richts finb, mas follen wir denn mit ihnen anfangen ?" - "Das miffen wir felbst nicht!" erwiederte der Gefretar: "fie find eher Beiben als fathotische Priester." - Manhart ftellte bie Frage: "Durfen wir biefes auch in ber Beimat ben Andern fagen?" - "Ja! ja! fagt nur Allen bie Wahrheit!" verfette mit Manhart fragte nur noch: ob eine Rener ber Gefreiar. Reife jum beiligen Bater felbft nicht zwedmäßig ware? Der Runtius mifrieth fie. Der heilige Bater tenne die Uebelstände ber firchlichen Berhaltniffe in Deutschland ohnebieß, und es feien ihm die Sande gebunden, Abhulfe gu leiften. Zugleich ermahnte er bie Bauern, fich fest an bas Alte ju halten, neue Bucher und Grundfate ju meiben. belobte ihre findliche Unhanglichfeit an ben Stuhl Petri und ichentte Jedem 4 Rofenfrange, ein fleines Krugifir von Deffing und eine Rrenzpartifel. hierauf ertheilte er ihnen ben Segen und entließ fie.

befterithare Rucht bes neuen Bifars und die ftrenge Pflicht in augenblicklichem Geborsame. Er brang in Sagleitner. ben beiligen Frieden nicht zu verscheuchen, fondern einen Ort zu verlaffen, worauf er feine rechtliche Stellung mehr habe. Er verburge ihm die unparteufche Untersuchung feiner Ungelegenheit und im Ralle ber Unschuld bie befriedigende Ent. fchabigung. - "Willig laffe ich mich über Bord werfen, wenn nur ber Sturm baburch beigelegt wirb: fo fprach haaleitner, verließ noch an bemselben Tage Woral und stellte fich bei bem Rreishauptmanne v. Menfi gu Schwag, Diefer, bon Wien geburtig, ein begeifterter Unhanger Defterreichs, nahm ben patriotischen Briefter freundlich auf, versprach ibm jeben gesetlichen Schut und ersuchte ibn, bis auf Beiteres in bem Krangistaner . Rlofter feine Wohnung zu nehmen und jeden Berfehr mit Worgl zu meiben.

Hagleitner fügte fich mit Ergebung in Alles, bezog bie angewiesene Zelle, war erbauend in der Kirche und gefällig im Umgange. Die Meisten hielten ihn für unschuldig, für das Opfer scheelfüchtiger, beschämter Priester und erbitterter rachesüchtiger Feinde. In und außer dem Kloster behandelte man ihn mit Theilnahme und Achtung.

# 11.

Das Ordinariat Briren übertrug die Untersuchung der gegen Hagleitner erhobenen Beschwerden dem einsichtsvollen Dekan Joh, Nep. v. Waldreich in Fügen. Aber weil Zillersthal politisch damals noch zu Baiern gehörte, so wurde auf Borstellung des Guberniums das Geschäft dem Pfarrer und Dekan Georg Ruf zu Kolsaß übertragen. Hagleitner ersichien am 24. Juli, und gab auf die vorgelegten Fragen im Wesentlichen Folgendes zu Protokoll:

"Es ist unwahr, daß ich die Brirentbaler aufgereizt habe; vielmehr bemubte ich mich, die Unzufriedenen zu

Hoster zu Innsbruck. Er befragte ben Stadtpfarrer und Dekan, ob es ihm erlaubt sei, zur Beichte zu sitzen. Ohne Anstand wurde ihm die mundliche Bewilligung erthellt, mit der bloßen Bedingung, daß er den Prior der Serviten anzugehen habe. Nachdem er nun bei diesen Beiden das Sezwünschte dundegeset hatte, machte er von der erhaltenen Erlaubniß bei dem Landesgouverneur Grafen v. Bissingen und bei dem geistlichen Gubernialrathe Galura die unterstänige Anzeige, und knüpste die Anfrage daran, ob er die Leute ohne Unterschied anhören dürse, oder ob die Untersinnthaler ausgeschlossen seiner Beichtstuhl in Junsbruck teine Rücksicht.

Und so war nnn die Schleuse geöffnet, und die Anhänger strömten wieder ungehindert zu — aus Wörgt, Kithuhel, Soll und andern Orten, besonders aber aus bem Brirenthale. Hagleitner war wieder ihr Beichtvater, ihr Rathgeber, ihr Troffer. —

Auch das Bolk der Umgegend von Innsbruck zog er magnetisch an fich. Sein Bimmer, besonders sein Beichtstuhl, wurden von Unzähligen gesucht, und bei festlichen Gelegensheiten ging er dem Bolke entgegen; so z. B. predigte er in Rinn, in Tulfes.

Anger bem Servitenkloster war der Sammelplatz seiner Berehrer das Gasthaus zum goldenen Löwen, bei dem geistes verwandten Simon Riechl, welcher in den Kriegszeiten durch viele Opfer sein. Bermögen sehr geschmälert hatte, und zum Danke dafür von boshaften Leuten "der aufgehauste Wirth» genannt wurde. Aber Männer von thatkräftigem Patrietismus und von altgläubiger Mystik sahen ihn noch immer als eine ehrwürdige Säule der guten Sache an. Kein Wunder, daß also auch Hagleitner ihm sich anschloß. Die eben Genannten, dann der Schützen-Major Empl und Matthäus Hell von Böls, der Wirth Lener von Unter-

schönwers und Andere bilbeten einen wettvauten Reels in dem bezeichneten Geiste. hier horte Hagleitner zuerst das Nähere von einem neuen Bunde, der für ihn felbst die wichtigsten Folgen herbeizog: es ist hiemit der berüchtigte Bund der Michelbritter gemeint. Die Manharter verstochten sich mit demselben so vielfach, daß eine umftändlichere Erzählung von den Michelbrittern in der Geschichte der Manharter-Sette nicht nur geduldet, sondern sogar gesordert werden muß.

2.

Schon im Sommer 1815 fam eine feltsame Gefellschaft burch Schub von Angeburg in Innebruck an: namlich ein achtzigiahriger, ehrmurdiger Priefter, ein herr und eine Frau, beibe in ben breißiger Jahren, mit zwei Rinbern, einem Töchterchen von 6 Jahren und einem Ganlein von 5 Jahren. Die Gesellschaft legte bei ber f. f. PolizeisDirets tion Protest ein gegen bie Fortsetzung einer fo entehrenben Weiterbeforderung. Die Bitte marbe gur hohern Entscheidung nach Wien einbegleitet; inzwischen erhielten bie Unfommlinge bie Erlaubnig eines freien Aufenthaltes in Innebruck unter polizeilicher Aufficht. - Gie nahmen ihr Absteige = Quartier gerade am rechten Orte: beim goldenen lowen. Der geiftliche herr blieb im Gafthaufe, Die Familie bezog nach einigen Tagen eine Privatwohnnug. Es ist nothwendig, über biefe Personen einige Aufflarung zu geben. -

Joseph Winsinger, Besiter bes Ertigutes bei Greifenburg in Karnthen, hatte ein Töchterchen, Namens Mgneb, welches schon als Kind von a Jahren himmlische Erscheinungen zu seben betheuerte. — Agnes spielte mit fünf Kindern unter einer Birke. Plöglich starrt sie in den Banm empor: sie schaut die himmelskönigm daselbst mit goldener Krone und blauem Mantel. Auch die andern Kinder sahen mit der Gespielin die Erscheinung, und wie anger sich liesen die

Meinen mit ber wunderbaren Reufgfeit zu ihren Eltern. 216 man eine ftrenge Untersuchung anftellte, liefen gwat fünf Rinber von ihrer Betbeuerung ab, boch bie fleine Agnes beharrte allen Ermahnungen und Drohungen gegenüber bei ihrer Musfage. Das Bolt glaubte bem Rinbe großentheils und bie Birte jog fromme Landleute in Menge heran. Der Baum wurde Maria Biffach genannt. Auf Befehl ber Obrigeeit murbe er umgehauen. Glaubige fammelten fich nun beim Strunte, und ale ber Stamm mit ber Burgel auf Befehl ber Dbrigfeit ausgerottet morben, beteten fie aller Spotterei gegenüber unbeirrt an bem aufgeriffenen Boben. -Ugnes verficherte, daß ihr bie himmelsfonigin fast taglich erscheine, und mutter-traulich mit ihr spreche, besonders beim heil. Defopfer. Das Rind gewöhnte fich baran, fürchtete fich nicht mehr, und mit zunehmendem Alter hörte fie auch immer wichtigere Offenbarungen : eine fcpreckliche Beit, wie feit ber Gundfluth feine gewesen, giebe beran; Rrieg, Sunger und Deft, Sturm, Erdbeben und Ueberfcmemmungen feien die Borboten. Bergeblich brobe bie Warnung; bas lafter bleibe in feinen Luften, ber Unglaube in feiner Berblendung, Die Gottlofigfeit in ihrem Grauel. Endlich erfulle fich bas Dag; ber himmel bonnere und es gittere die Erbe, bet Erzengel Michael erscheine in ber Bobe und fchlage mit bem Schwerte an ben Schilb, bag bie Berge erschuttert mer-Statt ber Kunten schieße unter ber Rlinge ein Reuers ftrom hervor, und malge fich herab, und fahre bligartig hin und ber, und brenne die Leiber ber Unreinen ju Afche, bie Seelen berfelben umichlinge er und fturge fich mit ihnen in bie Solle. - Aber bie Reinen verschone ber Erzeugel und ihnen werde bann ber Befit der Erbe und ber Benuß aller ihrer Guter angewiesen. Die Ratur werbe verfüngt, und Alles grune und blube und glange, wie im Anfange ber Welt. Und dieß Alles werde bald geschehen. — Bu diesen Offenbarungen gehörte namentlich auch ber Befehl, auf ber Statte ber geheiligten Birte ein

Der Detan runzelte sest wieber die Stirn und stemmte ben Beigefinger auf die betreffende Stelle der ausgebreiteten Rlagesschrift und fragte in ironisch bissigem Tone: "Haben es vielleicht Ihre Berwandten und Ban diten gethan?" Dieser Argwohn und bieser Ausbruck standen wirklich in hechenbergers Bericht.

Setzt erhob sich Hagleitner entrustet: "Dieß geht zu weit! Im Namen meiner Berwandten und Freunde bringe ich auf Genugthnung!"

#### 13.

In Folge dieses Verhörs gab der Detan Ruf an das Ronfistorium nachstehendes Gutachten ab: "Unbegreiflich ist der Abstand zwischen der Klageschrift und dem Konstitute. Die Klageschrift enthält die gröbsten Vergehungen und Dummsheiten des Herrn Hagleitner mit den infamsten Titeln: "der Rebellenpriester"; "der Vagant", "Verführer", "boshafter abtrünniger Priester", "abscheulichster Scheinheiliger", "versschlagenster Unruhestifter", "Seelsorge "Störer" und "Verswirer": und gemäß seiner Antworten ist er bein ahe unsschuldig."

Beinahe? In dem Protofolle zeigt sich keine Spur von einer eingestandenen oder überwiesenen Schuld. Vermuthlich beutete jenes "Beinahe" das Verschwiegene an. Denn die Rlage des Roadjutors über die Vernachläßigung und Beeinsträchtigung der Schule wird in dem Konstitute nicht gehörig berücksichtiget. —

Die Lucke siel sogleich auf. Das Kreisamt erhielt ben Auftrag, sie zu ergänzen. Der Kreishauptmann nahm persönlich die Untersuchung vor, und zwar am 16. August.

"Wie fanden Sie bie Schule zu Borgl ?"

"Ich kann hierüber keine bestimmte Aufklärung geben, weil die Schule nach üblichem Herkommen nicht in meinem Wirkungskreise liegt, da in Wörgl stets der Koadjutor das Amt eines Katecheten auf sich hat, die Schul-Inspektion aber dem Herrn Pfarrer von Kirchbühel zusteht."

geistlichen Obrigkeit. In ber Folge wurde jeboch bie Rirche genehmiget. —

Die prophetische Agnes war inzwischen von dem Propste Holzer in das Haus aufgenommen worden, wo bereits zwei irrsinnige Fraulein Baronessen ihren Aufenthalt hatten. Agnes leitete durch das angebliche Wort der Himmelstönigin den phantastischen Holzer unbedingt. Auf eine ziemlich strenge Probe setze sie seinen Glauben, als sie ihm melbete, Maria befeble, daß sie in den Ehestand trete, und zwar mit dem Herrn W..; er war gräßich Lodron'sber Pflegeschreiber zu Gmünd, und wurde zugleich zur Gafreiberei der Pfarreis und Kirchen-Gilte verwendet. — Der gutmüthige Holzer bestand die Glaubensprobe; er kopulirte persönlich die 29 jährige Ugnes, und wies dem Ehepaare im Widum die Wohnung an, wo 1809 eine Tothter und 1810 ein Sohn geboren wurde. —

Die bereits angeführten und andere Unklugheiten holzers brachten ihn vor ber öffentlichen Meinung und bei ben Beshörden in eine unangenehme Stellung; Berweise und Warsnungen bedrängten ben armen Mann; die Dekanalgeschäfte wurden ihm abgenommen. — Die Seherin Agnes fühlte bas Mißliche ber Lage vielleicht empfindlicher, als der greise Propst; wenigstens erhielt sie rechtzeitig solgenden Auftrag der himmelskönigin: wie Abraham, muffe sie die heimat verlassen, und ausziehen in die weite Welt; das nahende Gottesgericht musse sie verkünden, und für die Rettung der Reinen habe sie das Bündniß zu Ehren der Unbesteckt en und bes Erzengels Michael zu verbreiten. Der Propst selbst sei zur Theilnahme am großen Werse berusen und zum Bundes-Direktor ernannt. Das Umständlichere der Besehle wird in der Folge noch ersichtlich werden.

Holzer glaubte mit Zuversicht an die Sendung ber Frau B..; er leistete auf seine Pfarrei Berzicht, mit bem Borbehalte von jahrlichen 400 fl.; sein veraußerliches Eigenthum verlaufte er, und schloß sich mit freudiger Bereitwilligkeit

ber abenteuerlichen Wanberfchaft an. Der greife Propft und bie Kamilie B . . mit zwei Magben bildeten bie Reisegesellichaft. Der erfte Auftrag führte fie nach Salgburg, beilaufig im 3. 1811. Rach einigem Bermeilen bafelbit murbe ber Seberin geoffenbart, fie habe fich nun nach Augsburg zu begeben, mo fie einen beffern Glauben finden werbe. Beibe bisherige Reise & Routen ftimmten mit natürlichen Beweggrunden aut überein: benn Ugnes batte fich auf holgers Roften por liahren ichon jur weiblichen Aushildung in Galaburg aufgeholten, ju Angeburg aber mar ihr Gatte bei ber protestantischen Krau Vort in Rondition gestanden. hier wurden nun bie Berfunder ber neuen Offenbarung guvorderft an ben frommen Domherrn Decrignis angewiesen. Er hörte awar mit Ehrfurcht die geheimnifvollen Berficherungen, aber er vermißte bei ber Grundung eines religiofen Bunbes bie hohere Genehmigung und ftraubte fich baber gegen eine entschiedene Betheiligung an bem Unternehmen. 216 jedoch nach einiger 3wischenzeit herr W . . im Auftrage feiner Arau vor bem Domherrn erschien, und mit Nachbruck ihm bie Frage ftellte, ob er durch die Erfahrung der letten Nacht eines Beffern belehrt sei, ba staunte ber gute Domherr, und nach einer furzen Pause erwiederte er: "Ja, nun glaube und gehorche ich." - Bon jest an mar er in fortwährendem Berkehre mit ber fremden Frau und mit dem greisen Propste. Durch bie Offenbarung ber Gottesmutter murbe er zuerft ale Mitglied in ben neuen Bund aufgenommen; in Balbe murbe er fogar zum Borftande ber "hl. Kongregation" für bas Königreich Baiern ernannt. Gifrig marben fie Mitglieder und theilten Bunbedzeichen aus; - fie ftiefen aber nicht felten auf Unglauben und Spott. Die durftige Lage ber Senbboten trug zum Miftrauen und zur Difachtung nicht wenig bei. Die Penfion von Smund flog bem Propfte Solger mahrent ber frangösischen Decupation \*) nicht zu, und die mitgebrachten

<sup>\*)</sup> Der Frangose Abbe Tirion , Sauspriefter bei F. B. Salm, murde pon ber frangofichen Regierung als Propft ju Smund angestellt.

Geldmittel waren bald erschöpft. Der alte herr entbehrte in seinem elenden Kämmerchen sogar eines Bettlagers, und am Tische der Familie W. in der Borstadt St. Jakob sand er nicht immer so viel, um den hunger zu seillen. Bon milden Beiträgen machten sie nur den nothwendigsten Gesbranch. — Die Polizei hatte diese geheime Gosellschaft längst ind Ange gesast; doch erst im J. 1815 wurde die Unterssuchung über die mystischen Umtriebe eingeleitet, und in Folge hievon Propstholzer nebst der Familie W. durch Schub über die Gränze geliefert. So also kamen sie nach Innsbruck.

4

holzer gewann ohne Schwierigkeit bas Bertrauen bes Wirthes jum goldenen Comen. Er jammerte über bie Unordnungen ber weltlichen Regierungen und über bie Be-Mit besonderem Gifer fprach er von brananisse ber Kirche. ber Berehrung ber Gottesmutter, und als bie Traulichkeit den erwunschten Grad' erreicht hatte, gab er dem Wirthe ein Berg . Jefu . Buch, bas Pfalmen . Buch bes heil. Bonaventura und den marianischen Gnaben: himmel. Gine ichreckliche Zeit werbe hereinbrechen: bie himmeletonigin habe es ber gottfeligen Frau, welche mit ihm angefommen, umftanblich geoffenbatt. Er theilte bad Wefentlichste von ihren merkwürdigen Erlebniffen mit, wie biefetben eben erzählt murben: bie Begnabigte empfange beinabe täglich von der himmlischen Jungfrau Unterweisungen und Aufträge. Auch von ihm, bem Deren Gastwirthe, habe bie Himmeldfönigin gesprochen, und versichert, er werbe eines

Bekanntlich wurde im Wiener Frieden 1809 von Kärnthen nur der Billacher Rreis an Napolean abgetweten. Der Klagens furter Kreis blieb bei der österreichischen Monarchie und wurde dem Gubernium Steiermark zugewiesen; erst 1825 wurde er dem Gubernium von Kaibach einverleibt.

Auf ben Wint bes Thomas zog Manhart bas vorgeschriebene Ramenbuchlein (Suntebruck 1814) aus bem Mantelfacke und überreichte es bem Gefretare, indem er ihn auf bie eingehogene Seite 17 aufmerksam machte, wo die Theile bes menschlichen Leibes ohne genügende Rücksicht für gartes Schamgefühl aufgezählt werben. Der Sefretar blatterte und las in bem Buchlein; er fchuttelte mit Unwillen ben Ropf und sprach italienisch mit bem Runtius, ber fich ebenfalls ungufrieben geberbete. Enblich nab ber Gefretar bas Buchlein gurud und Lagte: "Da innen ift tein Tropfen Christenthum !" Die Manner blickten einander bedenklich an: hierauf fuhr Abomas fort: "Die vierzigtägige Kastenzeit gilt nichts mehr; am Samstage ist ber Genuß bes Fleisches fogar ben Geiftlichen erlaubt, und ber Roadjutor Mödlinger hat gesagt, der Papst effe es selbst." - "Der Spisbube!" rief ber Gefretar, gahnefnirschend und ben Absat bes Schuhes leife auf ben Boben stoffenb. Der Nuntins entfette fich. Sest nahm Manbart bas Wort: "Die Aposteltage find verboten und entheiligt; die Ablastage find abgestellt ober auf Sonntage verlegt; altherkommliche Bittgange werben Der Gefretar übersette die Antwort nicht mehr gehalten.a des Anntius: Der beilige Bater fieht mit Difffallen die firchlichen Neuerungen, welche die weltlichen Regierungen fic aumaßen. Schon breimal wendeten fich Se. Seiligfeit namentiid, and, an ben Raifer von Defterreich. Aber tein Konfordat mar möglich. Die Rechte ber Rirche werben nicht mehr anetkannt und fie befindet fich unter einer allfeitigen Berfolgung. Unerschütterliche Bischofe, wie ber von Chur, find felten. Die, welche Relfen fein follten im Sturme, find mantendes Schilfrohr geworben. Nichts Anderes bleibt übrig, als Gebet und Geduld." Seftiger brach jest Thom as los: "Bon papstlichen Befehlen hören wir in ber Lirche fein Wort mehr; bagegen werben von der Kanzel weltliche Berordnungen über Richtucht und Korftwesen, über Rekrutirung und Schuppocken-Impfung verkundigt. Die Geiklichen

find pure Beamte, bie Rirche ift ein Regierungegebaube, im Sanfe Gottes ericheint ber Grauel ber Bermuftung, wie Daniel vorhergesagt hat." - "Was fur Priefter habt benn ihr ?" fragte fartastisch ber Sefretar. "Ja mas fur Priefter!" antwortete- Thomas unter grimmigem Lachen. follt Ihr horen, mas wir fur bas Mergite halten! - Unfere Geistlichen find im Jahr 1809 von ihrem rechtmäßigen Monarchen, bem Raifer Frang, abgefallen und haben bem Napoleon, ber im Rirchenbanne lag, ben Gib ber Treue geichmoren!" - Der Gefretar rang bie Banbe, und übersette bie Rachricht bem Runtius, auf ben fie benfelben Ginbruck machte. "Golche Priefter find für Richte!" - rief ber aufgeregte Sefretar. . "Gind für Richts!" wieberholten bie Bauern halblaut zu einander, und ihr bedenkliches Ropf. nicen brudte bas Berschwiegene aus: "haben wir es nicht lange fcon fo gemeint?" - Thomas fammelte fich und wrach: "Wenn unfere Geiftlichen für Richts find, was follen wir benn mit ihnen anfangen?" - "Das wissen wir selbst nicht !" erwiederte der Gefretar: "fie find eher Beiben als fathotische Priester." - Manhart stellte bie Frage: "Durfen wir biefes auch in ber Beimat ben Unbern fagen?" - "Ja! ja! fagt nur Allen die Wahrheit!" verfette mit Kener ber Gefretär. Manhart fragte nur noch: ob eine Reife jum heiligen Bater felbft nicht zwedmäßig ware? Der Runtius migrieth fie. Der heilige Bater tenne bie Uebelftande ber firchlichen Berhaltniffe in Deutschland ohnebieß, und es feien ihm die Sande gebunden, Abhulfe gu leiften. Zugleich ermahnte er bie Bauern, fich feft an bas Alte zu halten, neue Bucher und Grundfage zu meiben. Er belobte ihre findliche Unhanglichfeit an ben Stuhl Petri und ichenfte Jebem 4 Rofenfrange, ein fleines Rrugifftr von Deffing und eine Krenzpartifel. hierauf ertheilte er ihnen ben Segen und entließ fie.

sich eben in dem arganischen Kloster Muri. Sie eilten Tags barauf dorthin und erreichten in der Abenddämmerung ihr Ziel, Die Ungeduld gestattete keinen Aufschab. Sogleich schritten sie dem Kloster zu und baten um Audienz. Nach kurzer Zeit wurden sie vorgelassen. Der-Nuntins, Ramens Test afert ata, ein hoher, schlanker, älterer Herr, betrachtete mit Berwunderung die seltsamen Ankömmlinge, deren gewalzigen Händen und zudringlichen Lippen er die Rechte nur ungerne anvertraute.

Manhart war, bamals (1815) in einem Alter von 47 Sahren, großen, fraftigen, aber nicht zu breiten Wuchsed; bas table Borberhaupt mit ber gewölbten Stirne gerne etwas vorneigend, langlichen, fanft gefarbten Befichtes mit eraublauen, gemuthvollen Mugen und einer etwas abgestumpften Rafe. Ernft und Milbe lag auf feiner Miene. Bei gemeinen Leuten flofte feine Bestalt und fein ganges Benehmen nicht nur Zutrauen ein, sambern auch Berehrung. Bu Rinn vor bem Saufe bes berühmten Spectbacher ftarrten ihn zwei fremde Maler an, und ber Gine fagte zum Anbern: "Er sieht aus wie ein Apostel!" - "Der ist er auch!" erwiederte Thomas Mair mit Rachdruck und schritt ftolgemit feinem bescheidenen Freunde an ben Fremden vorüber. -Mair war um 4 Jahre junger, eine athletische Gestalt, wohlgebildeten, braunrothlichen Angefichtes: Gluth in ben lichten Augen, Trut auf den schwellenden Lippen. Beide trugen graue Lodenrocke, nach alter Brirenthaler-Sitte bicht besaumt mit Meffinghefteln an beiben Klügeln und an bem Mermel-Befate.

Dem Nuntius stand sein Setretar zur Seite, ihm zugleich als Dolmetscher dienend. Durch biesen stellte jener die Frage, woher sie seien ?

Thomas Mair beutete auf Bodenauer und sprach: "Dieser ba ist aus Tirol, und wir zwei sind aus einem Thale, welches eigentlich zu Elrol gehört, aber jest noch mit Salzburg vereiniget ist." —

Hoster zu Innsbruck. Er befragte ben Stadtpfarrer und Detan, ob es ihm erlaubt sei, zur Beichte zu sien. Ohne Anstand wurde ihm die mundliche Bewilligung erthellt, mit der bloßen Bedingung, daß er den Prior der Serviten anzusgehen habe. Nachdem er nun bei diesen Beiden das Gemunschte dunckgeset hatte, machte er von der erhaltenen Erlaubniß bei dem Landesgouverneur Grafen v. Bissingen und bei dem geistlichen Gubernialrathe Galura die unterstänige Anzeige, und knüpste die Anfrage daran, ob er die Leute ohne Unterschied anhören dürse, oder ob die Untersinnthaler ausgeschlossen seiner Beichtstuhl in Junsbruck keine Rücksicht.

Und so war nun die Schleuse geöffnet, und die Anhänger strömten wieder ungehindert zu — aus Wörgt, Ripbubel, Soll und andern Orten, besonders aber aus bem Brirenthale. hagleitner war wieder ihr Beichtvater, ihr Rathgeber, ihr Tröfter. —

And das Bolt der Umgegend von Innebruck zog er magnetisch an sich. Sein Bimmer, besonders sein Beichtstuhl, wurden von Unzähligen gesucht, und bei festlichen Gelegen- beiten ging er dem Bolke antgegen; so z. B. predigte er in Rinn, in Tulfes.

Anger dem Servitenkloster war der Sammelplatz seiner Berehrer das Gasthaus zum goldenen Löwen, bei dem geistes verwandten Simon Riechl, welcher in den Kriegszeiten durch viele Opfer sein. Bermögen sehr geschmalert hatte, und zum Danke dafür von boshaften Leuten "der aufgehauste Wirth» genannt wurde. Aber Männer von thatkräftigem Patrietismus und von altglänbiger Mystik sahen ihn noch immer als eine ehrwürdige Säule der guten Sache an. Kein Wunder, daß also auch hagleitner ihm sich anschloß. Die eben Genannten, dann der Schützen-Major Empl und Matthäus Hell von Böls, der Wirth Lener von Unter-

schönberg und Andere hilbeten einen nertvanten Reels in dem bezeichneten Geiste. hier hörte Hagleitner zuerst das Rabere von einem neuen Bunde, der für ihn selbst die wichtigsten Folgen herbeizog: es ist hiemit der berüchtigte Bund der Michelbritter gemeint. Die Manharter verstochten sich mit demselben so vielfach, daß eine umständlichere Erzählung von den Michelbrittern in der Geschichte der Manharter-Sette nicht nur gedusdet, sondern sogar gefordert werden muß.

2.

Schon im Sommer 1815 tam eine feltsame Gesellschaft burch Schub von Angeburg in Innebrud an: namlich ein achtzigiahriger, ehrwürdiger Priefter, ein herr und eine Arau, beibe in ben breifiger Jahren, mit zwei Rinbern, einem Tochterchen von 6 Jahren und einem Gabilein von 5 Jahren. Die Gesellschaft legte bei ber f. f. PolizeisDirels tion Protest ein gegen die Fortsetzung einer fo entehrenden Weiterbeforderung. Die Bitte murbe gur bobern Entscheidung nach Wien einbegleitet; inzwischen erhfelten bie Untommlinge die Erlaubniß eines freien Aufenthaltes in Innebruck unter polizeilicher Aufficht. - Gie nahmen ihr Absteige = Quartier gerade am rechten Orte: beim goldenen lowen. Der geift-Liche herr blieb im Gafthaufe, die Familie bezog nach einigen Tagen eine Privatwohnung. Es ift nothwendig, über biefe Personen einige Aufflarung zu geben. -

Joseph Winsinger, Besiter bes Ertigutes bei Greifenburg in Karnthen, hatte ein Töchterchen, Namens Ug nes, welches schon als Kind von a Jahren himmlische Erscheinungen zu sehen betheuerte. — Ugnes spielte mit fünf Kindern unter einer Birke. Plöglich starrt sie in den Banm empor: sie schaut die himmelstönigin daselbst mit goldener Krone und blauem Mantel. Auch die andern Kinder sahen mit der Gespielin die Erscheinung, und wie anger sich liesen die

Meinen mit ber wunderbaren Reufgfeit ju ihren Eltern. Mis man eine ftrenge Untersuchung anftellte, liefen gwar fünf Rinder von ihrer Betheuerung ab, boch bie fleine Ignes beharrte allen Ermahnungen und Drohungen gegenüber bei ihrer Ausfage. Das Boll glaubte bem Rinbe großentheils und bie Birte jog fromme Canbleute in Menge heran. Baum murbe Maria Biffach genannt. Auf Befehl ber Dbrigfeit murbe er umgehauen. Glaubige fammelten fich nun beim Strunte, und als ber Stamm mit ber Burgel auf Befehl ber Obrigfeit ausgerottet morben, beteten fie aller Spotterei gegenüber unbeirrt an bem aufgeriffenen Boben. -Agnes verficherte, bag ihr bie himmelefonigin fast taglich erscheine, und mutter-traulich mit ihr spreche, besonders beim beil. Mefopfer. Das Rind gewöhnte fich baran, fürchtete fich nicht mehr, und mit gunehmendem Alter horte fie auch immer wichtigere Offenbarungen : eine fcpredliche Zeit, wie feit ber Ganbfluth feine gewesen, giebe beran; Rrieg, Sunger und Deft, Sturm, Erdbeben und Ueberfchwemmungen feien Bergeblich brobe bie Warnung; bas lafter bleibe in feinen Puften, ber Unglaube in feiner Berblendung, Die Gottlofigfeit in ihrem Grauel. Endlich erfulle fich bas Dag; ber himmel bonnere und es gittere bie Erbe, bet Erzengel Dichael erscheine in ber Sohe und fchlage mit bem Schwerte an ben Schilb, bag bie Berge erschuttert wers Statt ber Funten Schieße unter ber Rlinge ein Feuers ftrom hervor, und malge fich berab, und fahre bligartig hin und her, und brenne die leiber ber Unreinen ju Afche. bie Seelen berfelben umschlinge er und fturge fich mit ihnen in bie Solle. - Aber bie Reinen verschone ber Erzeugel und ihnen werde bann ber Befit ber Erbe und ber Benuß aller ihrer Guter angewiesen. Die Ratur werbe verjungt, und Alles grune und blube und glange, wie im Anfange ber Welt. Und dieß Alles werbe balb geschehen. - Bu diesen Offenbarungen gehörte namentlich auch ber Befehl, auf ber Statte ber geheiligten Birte ein

Gotteshaus zu erbauen; der berühmteste Wallsahrtsort werde daraus entstehen, und ein marianisches Kloster werde sich daselbst erheben. — Zum Baue wurde im Ramen Maria der fromme Herr v. Tschabuschung, Inhaber von Rasnis in der Pfarrei Lind bei Sachsenburg, aufgesordert. — Er setze desto bedenklichere Zweisel in die Sendung der Bauerstochter, je gefährlicher eine solche Auslage seinem Besisstande wurde. Zu seiner Ueberzengung brachte ihm Ugnes den Austrag in sateinischer und sogar in griechischer Sprache. —

3

herr v. Tschabuschnigg erstaunte und magte nun nicht mehr, bas Wort ber jungen Seberin zu misachten. Er bereieth sich mit bem frommen, aber schwärmerischen Propst Johann holzer zu Smund. Das Bolf betrachtete biesen herrn als einen wunderfräftigen Fürbitter bei Gott, und aus ber Rahe und Ferne zogen ihm vertrauende Leute zu.

Propst Holzer, ber eines Mißtrauens bei einem andactigen Anscheine, zumal bei einem förmlichen Wunder nicht fähig war, hörte mit freudigster Zuversicht von ben Aussagen ber begnadigten Agnes, und bestimmte seinen Freund Tschabuschnigg mit leichter Mühe zum Entschlusse des Kirchenbaues. Holzer und der gleichgesinnte Pfarrer Göltinger zu St. Paternian schossen vieler anderer Wohlthäter und mitten unter den Kriegswirren kam das Kirchlein "Maria Birkach" zu Stande — nicht weit von Oberdrauburg, in der Pfarrei Dettingen.

Die Bauführung war ohne obrigkeitliche Genehmigung geschehen; Propst holzer hatte ohne Anfrage eine Einweihung der Kirche vorgenommen. Das Konsistorium zu Klagenfurt entsernte das schöne, daselbst aufgestellte Madonna Bild, und strenge Ahndungen ergingen von Seite der weltlichen und

gelftlichen Obrigfeit. In bee Folge wurde jedoch bie Rirche genehmiget. —

Die prophetische Agnes war inzwischen von dem Propste Holzer in das Haus aufgenommen worden, wo bereits zwei irrstunige Fräulein Baronessen ihren Ausenthalt hatten. Agnes leitete durch das angebliche Wort der Himmelstönigin den phantalisischen Holzer unbedingt. Auf eine ziemlich strenge Probe setze sie seinen Glauben, als sie ihm melbete, Maria befehle, daß sie in den Chestand trete, und zwar mit dem Herrn W...; er war gräsich Lodron'scher Pflegeschreiber zu Gmünd, und wurde zugleich zur Schreiberei der Pfarreis und Kirchen-Gilte verwendet. — Der gutmüthige Holzer bestand die Glaubensprobe; er kopulirte persönlich die 29 jährige Agnes, und wies dem Chepaare im Widum die Wohsnung an, wo 1809 eine Tochter und 1810 ein Sohn geboren wurde. —

Die bereits angeführten und andere Untlugheiten Holzers brachten ihn vor der öffentlichen Meinung und bei den Beshörden in eine unangenehme Stellung; Berweise und Warnungen bedrängten den armen Mann; die Dekanalgeschäfte wurden ihm abgenommen. — Die Seherin Agnes sühlte das Mißliche der Lage vielleicht empfindlicher, als der greise Propst; wenigstens erhielt sie rechtzeitig solgenden Auftrag der Himmelskönigin: wie Abraham, müsse sie die Heimat verlassen, und ausziehen in die weite Welt; das nahende Gottesgericht müsse sie verkünden, und für die Rettung der Reinen habe sie das Bündniß zu Ehren der Unbeste der Len und des Erzengels Michael zu verbreiten. Der Propst selbst sei zur Theilnahme am großen Werte berusen und zum Bundes-Direktor ernannt. Das Umständlichere der Besehle wird in der Folge noch ersichtlich werden.

Holzer glaubte mit Zuversicht an die Sendung ber Frau B..; er leistete auf seine Pfarrei Berzicht, mit bem Borbehalte von jährlichen 400 fl.; sein veräußerliches Eigenthum vertaufte er, und schloß sich mit freudiger Bereitwilligkeit

ber abenteuerlichen Wanberfchaft an. Der greife Propft und bie Kamilie B. . mit zwei Magben bilbeten bie Reifegefellichaft. Der erfte Auftrag führte fie nach Salgburg, beilaufig im 3. 1811. Nach einigem Berweilen bafelbst wurde ber Seherin geoffenbart, fie habe fich nun nach Augsburg zu begeben, wo fie einen beffern Glauben finden werbe. Beibe bisherige Reife = Routen ftimmten mit natürlichen Beweggrunden gut überein: benn Ugnes batte fich auf Holzers Roften vor liahren schon jur weiblichen Aushildung in Galzburg aufs gehilten, ju Angeburg aber mar ihr Gatte bei ber protes ftantischen Krau Port in Kondition gestanden. hier murben nun bie Berfunder ber neuen Offenbarung anvörberft an ben frommen Domberrn Decrignis angewiesen. Er hörte awar mit Ehrfurcht die geheimnisvollen Berficherungen, aber er vermißte bei ber Grundung eines religiofen Bunbes bie hohere Genehmigung und straubte fich baber gegen eine entschiebene Betheiligung an bem Unternehmen. Als jedoch nach einiger 3mifchenzeit herr 20 . . im Auftrage feiner Frau vor bem Domherrn erschien, und mit Nachbrud ihm bie Frage ftellte, ob er burch bie Erfahrung ber letten Racht eines Beffern belehrt fei, ba ftaunte ber gute Domherr, und nach einer furgen Paufe erwiederte er: "Ja, nun glaube und gehorche ich." - Bon jest an mar er in fortwährendem Berkehre mit ber fremben Frau und mit bem greifen Propfte. Durch bie Offenbarung ber Gottesmutter murbe er zuerft als Mitglied in ben neuen Bund aufgenommen ; in Balde wurde er fogar zum Borftande der "hl. Rongregation" für das Königreich Baiern ernannt. Eifrig marben fie Mitglieder und theilten Bundeszeichen aus; - fie fliegen aber nicht felten auf Unglauben und Spott. Die burftige Lage ber Genbboten trug jum Migtrauen und jur Digachtung nicht wenig bei. Die Benfion von Smund flog bem Propfte Solzer mahrend ber französischen Occupation \*) nicht zu, und die mitgebrachten

<sup>\*)</sup> Der Frangofe Abbe Tirion , hauspriefter bei F. B. Salm, wurde von ber frangofichen Regierung als Propft gu Smund angestofft.

Geldmittel waren bald erschödeft. Der alte herr entbehrte in seinem eienden Kämmerchen sogar eines Bettlagers, und am Tische der Familie W. in der Borstadt St. Jakob sand er nicht immer so viel, um den hunger zu stillen. Bon milden Beiträgen machten sie nur den nothwendigken Gesbrauch. — Die Polizei hatte diese geheine Gosellschaft längst ind Auge gefaßt; doch erst im J. 1815 wurde die Unterssuchung über die mystischen Umtriebe eingeleitet, nud in Folge hievon Propst holzer nebst der Familie W. durch Schub über die Gränze geliefert. So also kamen sie nach Innsbruck.

4.

Holzer gewann ohne Schwierigkeit bas Bertrauen bes Wirthes jum goldenen lomen. Er jammerte über die Unordnungen ber weltlichen Regierungen und über bie Be-Mit besonderem Eifer fprach er von brangniffe ber Rirche. ber Berehrung ber Gottesmutter, und als bie Traulichleit ben erwunschten Grab' erreicht hatte, gab er bem Wirthe ein Berg . Jefu . Buch, bas Pfalmen . Buch bes heil. Bonaventura und den marianischen Gnaden: Simmel. Gine fchredliche Beit merbe hereinbrechen: bie Simmelstönigen habe es ber gottfeligen Frau, welche mit ihm angetommen, umftanblich geoffenbatt. Er theilte bad Wefentlichste von ihren mertwürdigen Erlebnissen mit, wie biefelben eben ergablt murben: bie Begnabigte empfange beinahe täglich von der himmlischen Jungfrau Unterweisungen und Aufträge. Auch von ihm, dem Herrn Gastwirthe, habe bie Himmelskönigin gesprochen, und versichert, er werde eines

Bekanntlich wurde im Biener Frieden 1809 von Kärnthen nur der Billacher Rreis an Napoleon abgetreten. Der Klagens furter Kreis blieb bei der österreichischen Monarchie und wurde dem Gubernium Steiermark zugewiesen; erst 1825 wurde er dem Gubernium von Katvach einverteibt.

schließen und lesen und beten. — Am folgenden Taga berief ber köwenwirth den Anton L.; herr W. meibete ihm tie Antwort auf die gestrige Anfrage: "man durse in göttliche Geheimnisse nicht vorwißig eindringen." Am Dienstage oder Mittwoch fanden sich herr holger und herr W. ebendaselbst ein; sie eröffneten: die Mutter Gottes habe den Goldschmied Sch. zur Verfertigung des blauen Schmelzes bezeichnet. Anton begab sich mit W. zum Goldschmiede. Er gestand unumwunden, er könne den Schmelz nicht machen. Der gläubige L. stutzte; W. ließ sich nicht beirren, sondern entsgegnete ruhig, er werde seine Frau darüber sprechen. —

ß.

Eben um diese Zeit kam der Hofentscheid und zwar mit dem Befehle: die von Augsburg durch Schub herangebrachte Gesellschaft sei augenblicklich auf gleiche Weise und mit Abesperrung jedes gefährdenden Verkehres in die Heimat abzussuhren.

Der ganze Aufenthalt zu Innsbruck und Unterschönberg hatte etwas über zwei Monate gedanert. Wie ersprießlich bas Zentralisations. System in solchen Borfällen des Augensblicks wirkt, ist aus dem erzählten Beispiele klar genug. — Die Seherin war nun verschwunden, aber der Glaube an ihre Weissagungen wuchs.

Eines Tages hatte nämlich Fran W. nach bem heil. Meftopfer, welches der Propst Holger in der Kapelle zu Unterschönberg verrichtete, den Bertranten eröffnet: die himmelskönigin habe sich in die Kapelle herabgelassen, und den Betenden die Hände segnend ausgelegt, jedem einmal, nur der Wirthin zweimal. Diese trage demnach Zwillinge unter ihrem Herzen, und es seien diesen Kindern bei der heil. Tause Namen aus der Gesellschaft Jesu zu geben.

Die Weisfagung ging nun buchstäblich in Ersüllung; bie Zwillings-Knaben erhielten bie Namen Joachim und Johannes; unter ber Gesellschaft Jesu wurde also ohne Zweisel die heilige Familie verstanden. — Der Schneider-Geselle Georg Leber war der Seherin nach Karnthen gefolgt, und brachte von dort einen Brief des Inhaltes: der Goldsschmied Sch. könne den Schmelz machen und er solle ihm machen. Fran W. überschickte durch denselben Boten ihre zierliche Dose, deren blauer Schmelz als Muster diente. In dem Briefe, der an Anton L. gerichtet war, stand serner der Auftrag, die Bundes-Breven, welche für die nenen Mitglieder verseriget würden, seien einzuweihen, und zwar durch dem Serviten Pater R., oder durch den Kaplan Michael Rapp zu St. Iohann im Innraine. Dieser begann wirklich um Weihnacht 1815 die Weihungen zu vollziehen.

Unton & beforgte Die Berfertigung ber Breven, und er fcbloß mit bem Golbarbeiter Sch. und mit bem Maler Sp. einen formlichen Bertrag. Bei 100 fl. Auslage bezog er 6 fl. Rabatt. Die Rongregatione-Reichen unterschieden fich nach ben Mitteln ber Mitglieber: bie bes erften Ranges tofteten 16 fl. das Stud; bie bes zweiten Ranges 8 fl.; für Unbemittelte murben Amulete um 30 fr., und Bilbchen um 14 bis 2 fr. ausgetheilt. - Jebe Aufnahme erfolgte erft nach erhaltener Bewilligung ber Gottesmutter. Ein lebhafter Briefwechfel wurde zwischen Sunsbrud und Rarnthen einer feits, und mit Decrignis in Augsburg andererseits unterbalten, meistens burch Vost mittelst falfcher Abreffen: oft aber auch burch ben Wanderboten Georg Leber, gewöhnlich George genannt. Die Seherin melbete unter Anderem: ber eifrige Unton E. fei von ber himmelskönigin gum "Bors stande ber Rongregation in Zirol" ernannt, und jum "Professor des Bundes": Simon Riecht wurde als fein Stellvertreter bezeichnet. - Durch eben biefen wurde auch Sagleitner mit ber neuen Bruberfchaft bee kannt; seine Wirtsamkeit boffte bewegte fich wierst im Stillen,

und zog nachgerade ben ganzen Anhang im Brixenthale und in ber Umgegend in ben Bund ber Unbesteckten und bes Erzengels Michael hinein. —

Es fugte fich, bag auch gu biefem Unternehmen Sebastian Mangl und Thomas Mair mit ihm fich querit verbanden. Als sie namlich Enbe Ottober 1815 von ihrer Reise aus ber Schweig nach Innsbruck tamen, borten fie, beim Cammwirthe bafelbft fei, wie bie Mutter Gottes au Absam, Die fel. Crescentia von Kaufbeuern ploplich an einer Glasscheibe sichtbar geworben. Sie nahmen also bort ihre Gintehr, und verrichteten ihre Andacht vor bem Bunber-Bilde. Die Kindemagd knupfte mit ben frommen Mannern eine Unterredung an, und da hörten fie von ber prophetischen Frau und von dem heiligen Propste, welche neulich erft ihren Aufenthaltsort ju Unterschönberg verlaffen hatten, und von ber weltlichen Regierung viele Berfolgungen erleiben mußten; sie erzählte ihnen auch von ber Weissagung in Betreff ber Zwillinge und biefe Borberfagung fei nun wortlich einge-Dbgleich in ben Aften fich fein Beleg von einer Zusammenkunft biefer Manner mit hagleitner vorfand, so läßt sich boch an einem Befuche bes einzig Verehrten kaum zweifeln. Ihre Köpfe waren zwar von ber heimatlichen Angelegenheit und von der Antwort des Nuntius schon erfüllt und eingenommen, aber bie wunderbare Runde von ber neuen Prophetin und ihren Beissagungen fand in ihrem erhitten Gehirne noch Raum genug, und fie eilten mit allen ihren brennenden Reuigkeiten raschen Schrittes der Heimat zu.

7'.

Als Manhart und Thomas Mair nach hause kamen, fanden sie das Thal in gewaltiger Aufregung. Man glaubte, sie seinen nun nach der Gewaltthat aus ihrem Berstede hers vorgetreten, und Viele schrieen sie an: "Kommt ihr jest, ihr Rottenführer! Ihr Käuberhauptleute!»

Die beiden Manner, ob solcher Zumuthung entrüstet, gingen auf bas Landgericht, und wiesen sich aus über die Unmögslichkeit einer Theilnahme an dem berüchtigten Ueberfalle des Widums zu Kirchberg. Db das Landgericht wegen dieses ersten Entgegenkommens der sonst so Widerspenstigen die uns befugte Reise unbestraft ließ, oder aus Besorgniß eines aus brechenden Sturmes, bleibt ungewiß. Jedenfalls war dieser Beweis von Unterwürfigkeit nur ein scheinbarer.

Seit ber Rudfehr aus ber Schweiz mar ihre Trennung von ber geiftlichen und weltlichen Dbriateit innerlich ganglich vollzogen, und fie trugen teine Scheu, biefe Gefinnung burch Wort und Mert zu Tage ju legen. Sie zeigten bie Rreuze, Rreuzpartikeln und Rosenfranze vor, welche ihnen "ber Rarbinal", benn fo nannten fie den Runtius, geschenkt batte; fie erzählten ihren Unbangern bie Fragen, welche fie gestellt, und bie Untworten, bie fie erhielten. Manhart außerte betrübt fein Mitleib über bas belogene Bolt, über bie verführten Geelen, über ben Untergang so vieler Mitmenschen. Thomas Mair bingegen verfundete mit Reuer: Die Schurfen feien nun entlarbt, bie Rirche habe entschieden, teine Entschuldigung sei mehr übrig für jene, welche im Irrthume verbleiben wollten. Manhart und Mair erflarten laut, fie feien vom Rarbinale beauftragt, bie Wahrheit zu fagen; ausbrudlich fei ihnen verfichert morben : "biefe Beiftlichen feien fur Richts, fie feien eber Beiben als katholische Priester"; für nichts und nichtig also fei ihre Ronsetration und Absolution, untatholisch und tegerisch ihre Predigt, ohne Gultigkeit ihre hirtengewalt. Macht, welche ben Geiftlichen verlieben worben, gehore ber Rirche: ba nun aber bie Geistlichen von ber Rirche lodgeriffen seien, so hatten sie ben Beift und bie Rraft ber Rirche verloren. Sie seien nur Schatten von Prieftern und hatten nicht mehr Gewalt als bas Bilb eines Geistlichen im Spiegel. Doch nein! fie feien nicht bloße Schatten und Scheinbilber; fie seien giftige Schlangen und reißende Wolfe! — Auch

vie Schule habe ber Karbinal höchlich mistilliget, und zwar mit bem Ausbrucke: "kein Tropfen Christenthum sei barinnen." Rurz, bas Unheil sei unermestlich, die Berderbnis in Alles gedrungen, der große Absall, den Christus geweissagt, gebe nun vor sich, und die wahre Kirche ziehe sich bis auf nur Wenige zusammen.

Manhart und Mair, und sehr viele andere Familiens Bater unterließen mit ihren Angehörigen ben Besuch bes Gottesbienstes; Biele wohnten bemselben zwar bei, gingen sogar zur Beichte, aber innerlich machten sie die Meinung: die Konsekration und Absolution Hagleitners solle hier gelten. Während der Predigt blickten sie sich bei unsbeliebigen Stellen auffallend an, winkten sich über Banke hin zu, standen hohulachend auf, und gingen in Gruppen aus der Kirche.

Die Bahl berjenigen, welche mit Entschiedenheit bem Manhart und Mair fich auschlossen, belief fich auf mehr ale hundert. Man nannte fie, weil Manhart ber angefebenfte Sauptling mar, Manharter. Gie selbst verfchmahten im Allgemeinen teineswege biefe Benennung; Manche aber protestirten bagegen, und wollten bloß "Altglaubige" beißen. - Ohne Bergleich größer, ja vielleicht bie halbe Thalbevölferung einnehmend, mar bie Menge ber Zweifelnben und Schwantenben. Wenn man bie Auttorität ber Seelforger und bes Ronfistoriums entgegenhielt, fo fcbrieen bie Manhar. ter: "Wollt ihr alfo biefen baterifchen Geiftlichen mehr glauben, ale bem Muntine und Rarbinale bes heil. Batere ?" Dieses Argument schien freilich so unwiberleglich, bag mancher Gutmuthige beirrt murbe, die qualvollsten Bewissenbumuben litt, und versucheweise balb auf biefe Saite übertrat, balb auf jene.

Bu biefen Aufregungen aus ber Schweiz fam nun auch bie Erzählung von ber neuen Prophetin, vom Würgengel, von ber Austrottung aller Unreinen und von ber bann erfolgenden Glüdfeligfeit ber Reinen und Guten. Die Mamharter sprachen schon mit Anversicht von bem bevorstehenden Gottesgerichte, und betrachteten sich bie Felder, in welche sie sich theilen würden. — Doch förmliche Mitglieder des Michaels-Bundes waren sie damals noch nicht. —

8.

Die Geiftlichen eiferten von ben Rangeln, luben ju Straf. Prebigten in ben Widum, ftritten auf offenen Platen und brohten mit bem Schwerte bes weltlichen Armes. . Gie gingen haufig dem gandgerichte ju; Gilboten trugen von bort Depefchen binmen; Staffeten eilten aus Salzburg beran. Ginforeitungen gegen bie neue Sette und ihre Sauptlinge murben- offenbar vorbereitet. Ein bumpfes Reben und ein beimliches laufchen verbreitete fich im Thale auf und nieber. Auf ben Austanden lastete eine brückende Schwäle, welche ben nahen Ausbruch bes Gewitters zu verfunden ichien. Beftigete Gegner ber Manharter jubelten ichon und freuten fich jum Boraus ber Buchtigung ber hochmuthigen unertrage lichen Rachbarn. Aber bie Manharter ließen fich wenig eine Manche auferten: "Wenn man uns in Rube fandtern. laft, wollen auch wir gebulben; ber Burgengel wirb Muss abthunt greift man und aber an, so schlagea wir zu. Die Ruhnsten brangen sogleich auf Angriff und Rampf. Im Thale hielt man allgemein nachfolgendes Ereigniß für eine manhartische, heransforbernbe Gewaltthat.

In der Frohnveste zu Hopfgarten lag ein Deserteur, ein Inngling aus dem Salzburgischen, der von dem aufgezwungenen Kriegsdienste sich wieder in das Gebirge gestüchtet hatte. Aber die Kordonisten im Brixenthale griffen ihn auf und schleppten ihn in das Gefängniß. Rächster Tage sollte der Unglückliche nach Salzburg transportirt werden, zur ftrengen Abstrafung.

Da erbrachen ploblich in ber Racht bewaffnete Manner bie Ehnte ber Frohnveste, margten ben Kerterwarter, zwangen

ihn bas Berließ zu öffnen, löf'ten bem Staunenden bie Fesseln und eilten mit ihm hinweg. Der leere Kerker, ber wunde Wärter und die erbrochene Pforte waren die einzigen Spuren, welche die That hinterließ. Das Ansehen des Landgerichtes erlitt dadurch einen neuen Stoß; und sein gänzlicher Zerfall war unvermeiblich ohne den Halt einer größern Energie. Dazu war der Landrichter sest entschlossen, und nur zu bald bot sich Gelegenheit.

9.

Die Manharter hielten ihre Rinber von bem Schulbefuche jurud. Die Mahnungen ber Seelforger murben verhöhmt, die Drohungen bes landgerichtes verachtet. 1816 tam ber stürmische Thomas zu hopfgarten plöglich in die Schule, warf funkelnbe Blide auf ben Ratecheten und rief bann zu ben Kindern: "Lauft bavon, wenn ihr nicht in die Hölle fahren wollt! In diesen Buchern ist tein Tropfen Christenthum, wohl aber sind sie voll von verpestendem und Man follte bie Bucher verbrennen, bie tödlichem Gifte. Banke zerschlagen, die Irrlehrer zum Thale hinauspeitschen! Das Reue ift eine Lumperei, das Alte muß wieder hergestellt werden!" - Der Ratechet suchte ihn zu befanftigen, aber er schüttete Del ins Reuer. Thomas brach nun gegen ibn los und gegen die Geistlichen überhaupt, schüttete einen Hagel von Bormurfen aus, und ichien, wie ein Keuer im Winde, durch die Bewegung immer heftiger zu werden, als plöglich - ber Berichtsbiener die Thure öffnete, und bem Strafprediger barich jurief, ihm ju folgen. Der Leberer befann sich; aber einige Manner im hinterhalte und ben großen hund ersehend, fügte er sich dem Zwange des Augenblicks. —

Der Landrichter empfing ihn mit dem nachdrücklichften Berweise, schalt ihn einen Bahnsinnigen und Tollen, und erklärte: wenn er am nächsten Schultage die Tochter nicht jum Unterrichte sende, so werde jene burch gerichtlichen

Zwang zur Schulpflicht verhalten, er aber tonne im Gen fängnisse bie Dauer bes Tropes bemeffen. Thomas lachte laut auf, verbeugte sich höhnisch und ging. Auf bem Plate, vor ber nengierigen Schaar ber Leute, bezeigte er mit abgezogenem Hute burch breimaliges Zuschwingen bem Amtsgebande seine Reverenz, und eilte unter schallenbem Gelächter ber Zusschauer hinweg und nach Westenborf zu seinem Freunde Manhart.

Um folgenden Tage wurde bes Leberers Tochterlein abermal in ber Schule vermißt. Der Berichtebiener erschien in bem Sause und melbete bas Aufgebot. Thomas ergriff bes Rinbes Sand und rief: "Das Rind bleibt hier und zwar fo lange, bis Alles wieder im Alten ift! Richtet bie Schulen ein nach bem Beifte Jesu Chrifti und nach ber Borfchrift bes beiligen Baters, bann will ich nicht nur meine Rinder in bie Schule ichiden, fonbern felbft, wenn man es munfcht, auf ber Schulbant figen und horen und lernen! Aber in ben jegigen Schulen ift tein Tropfen Christenthum! Sie find Pflangftatten für bas Unfraut ber Sittenverberbnig und ber Reperci! So wenig als ich mein Rind bingebe, um es in einen brennenden Bactofen zu werfen, eben fo menig gebe ich es bin, um es in biefe verruchte fluchwurdige Schule au schicken." - Der Gerichtsbiener bebeutete, in biefem Kalle habe er ben Auftrag, ihn felbst mit sich zu führen. Thomas warf sich fogleich in ben Sonntagerock, rif ben but vom Mandpflode und schickte fich an, bem Gerichtsbiener ju folgen. Die Gattin und feine 3 Rinder weinten und hielten ibn, gleichsam mahnend, an bem Urme und Rleibe gurud. "Was wird biefer baierische landrichter mit mir machen? Er foll es nur magen! Befummert euch nicht! In einer Stunde bin ich wieder ba. " - Go fprach er tropig und bufter, und fchritt bem Gerichtsbiener nach.

## 10.

Der Landrichter stellte ben Leberer zur Rebe. Diefer pochte auf sein Recht und stützte fich auf bie Aussage bes

Runtind. Der Kanbrichter brach bie Biberlegung feiner Uns Achten in Balbe ab, brang auf Unterwerfung unter bas Staategefes, und ale Thomas Mair hartnadig bei feiner Weigerung beharrte, wurde er, zu feinem Berwundern, in ben Rerfer abgeführt. Schon verbreiteten fich Gerüchte einer gewaltsamen Befreiung. Daber wurde ber Gefangene am folgenden Tage, nach wieberholter; jeboch vergeblicher Mahnung zum Gehorsame, auf einen Schlitten gesett; ein Berichtsbiener faß ihm zur Seite, zwei Kordonisten mit scharf gelabenen Gewehren gegenüber. Er follte nach Salzburg abgefahrt werden. Das Saus bes Leberers fand eine halbe viertel Stunde hinter bem Markte an ber Strafe \*). Der Schlitten fuhr bicht neben bemfelben vorbei. "Mein Thoma! mein Thoma!" schrie bas hervorsturgende Beib: "Saltet ein wenig!" rief Thomas. "Kahre zu!" fchriern bie Rorbonisten. Die Peitsche fnaute, bie Rollen flangen, ber Schlitten flog. "Thoma! Thoma!" scholl es noch bem Erschütterten nach, und er fah das verzweifelnde Weib nachlaufen burch Schnee und Gestöber, bis ein Umbug fie verbarg Er wischte mit bem Rocffügel sich die Thranen aus ben Augen, blickte alle Die brei Bachter furchtbar an, brudte bann ben but aber Die Stirne und brutete finster vor sich hin. — Rach einiger Reit erhob er sich wie erwachend, schien erheitert und war gesprächig. Die Begleiter waren barüber erfreut. - Gie waren nur noch eine Biertelftunde vor Rigblihel. Der Gerichtsbiener war schläfrig, ber eine Korbonist stopfte bie Pfeife, der andere schlug Feuer. Thomas erspähte ihre Unachtfamfeit, und fluge entsprang er und fcmang fich uber die Strafe hinauf in bas Gebafch und lief, fo schnell et vermochte. Rluche hallten ihm nach; brei Schuffe puffen; fie folgen muthent feiner Spur in bem Schnee, bie fie fich befinnen, bag fie fich schon auf öfterreichischem Gebiete be-

<sup>\*)</sup> Die Ergählung folgt hier der munblichen Mittheilung des Thomas Mair.

finden. Denn das Landgericht Kithühel war bamals provis forisch unter Desterreich. Mit hangenden Ropfen tehrten fie an bem Schlitten gurud; ber Ruhrmann lachte fich in bie Rauft und lentte um. Gin neuer Umftand follte ihren Merger noch vergrößern. Danhart, von zwei handfeften Freunden begleitet, fuhr im Galoppe herbei. Wie er bie Rorboniften und ben Gerichtsbiener erblichte, hielt er bie Bugel an, und warf bem wohlbefannten Auhrmanne bie halblaute Frage au : "Do habt ihr ihn abgegeben ?" Der Auhrmann bentete in ben Berg hinauf, lachte und fuhr weiter. Manhart verftand bie Untwort und fagte zu ben Spiefgefellen : "Thomas hat und ber Muhe enthoben!" Sie waren nämlich nachs gefahren, um ihn mit Gewalt zu befreien. Gie fetten bie Kahrt noch bis Rigbuhel fort und hielten Umfrage über ben Albichtling. Doch biefer lag in einem Sofe auf hoher Salbe und rubte and von ber Anstrengung. Er jog fich burch bie Erhipung bes Laufes und burch bie nachfolgenbe Ertaltung in ber Schneemaffe eine Seiferkeit gu, welche über ein halbes Jahr andauerte. Seine Flucht erregte im Brirenthale allgemeine Seiterkeit, und bas baierische Landgericht mit feinen Korbonisten und Umtebienern mar ein Gegenstand bes Gelwettes.

#### 12.

Um biefelbe Zeit lag in bem hanse Manharts ein Weibsen gefährlich frank. Der Geistliche kam endlich unsgerufen, und ging unanshaltsam bem Bette zu. Die Kranke weubete sich um und zog die Oberbecke über den Kopf. Manhart erklärte dem stugenden Vikare, bei einem von der Kirche getrennten Priester sei das Beichten eben so viel nütze, als das Trinken bei einem Brunnenrohre ohne Wasser. Er verbot ihm geradezu die Betretung seiner Schwelle: denn mit Erkommunizierten sei jede Berührung zu meiden. Der Vikar versuchte Gegenvorstellungen. Mans.

hart hielt ihm ben Karbinal entgegen und ermahnte ihn zur Bekehrung.

Am 11, Februar starb jene Person, und auf obrigkeits lichen Befehl wurde sie in ungeweihter Erbe auf einem Raine begraben. Ein Schauber suhr durch alle gefühligern Thals Bewohner, welche noch außer der Sekte standen. Aber die Manharter lachten dazu und erwiderten: den ersten Christen sei es auch nicht besser ergangen; ihre Leiber seien sogar in Flusse und Gossen geworsen worden, oder man habe sie den Hunden und Ranbthieren preisgegeben.

Manhart legte gegen die umlaufenden Einwürfe seinen Anhängern das Wort auf die Zunge, indem er sie in seinem Hause versammelte und unterwies. Er bestärkte ihre Ueberzeugung und befeuerte den Muth. Er selbst lebte in einer Aufregung, welche den sonst so stillen, bescheidenen und ehrzwürdigen Mann völlig veränderte. Er berief den flüchtigen Lederer in sein Hand, gab ihm Arbeit und Verpflegung. Alle Westendorfer, alle Brixenthaler staunten über diese Keckheit beider Häuptlinge der Sette, und mit gespannter Reugierde sah man dem Benehmen des Landgerichtes entzgegen.

Der Gerichtsbiener und der Rottmeister der Kordonissen erschienen im Hause des Manzl (Manhart). Thomas Mair saß an seiner Seite bei dem warmen Ofen. Entrüstet trat Manhart den beiden Männern entgegen und rief mit ungewöhnlicher Heftigkeit: "Wollt ihr den Thomas holen? Untersteht euch nicht, ihn auch nur anzutasten! Er bleibt unter meinem Dache, so lang' er will! Habt ihr's gehört? Nun packt euch fort!" — Der Gerichtsbiener blieb ruhig und erswiderte: "Wir sind nicht wegen des Thomas Mair hieher gesentet, sondern ich habe dich bloß auf morgen vor das Landgericht zu laden." — "Mich vor das Landgericht? Ich feune hier kein Landgericht, das mir etwas zu besehlen hat! Ich bin kein baierischer Unterthan und will es nie werden. Meldet dieß, und last euch in meinem Hause

nicht mehr blicken !" — Der Gerichtsbiener machte mit ber Hand vor ber Stirne ein Zeichen, als stünde es mit Mangl im Ropfe nicht richtig; er entgegnete nichts weiter und entfernte sich mit dem Rottmeister. — Thomas Mair guckte ihnen am Fenster nach mit schallendem Lachen. —

#### 12.

Aber Manhart war mit biesem Auftritte noch nicht aus frieden. Er bestellte ben Gemeindevorsteher Christian Reindl und mehrere Gemeindemanner zu einer Unterrebung. Diefen nun eröffnete er unumwunden: "Daß ich ben Baiern nie gehulbiget, ja die Hulbigung ausbrucklich verweigert habe, ift euch Allen so bekannt, als mir selbst. 3ch lasse mich auch lieber tobtschießen, als baß ich ein freiwilliger Unterthan des exfommunigirten Baierfonige werbe. flare deßhalb hier eins für allemal: der baieris fchen Regierung leifte ich teinen Gehorfam, ihr bezahle ich teine Steuer, ihre Beamten und Gerichtsbiener werfe ich zur Thure hinaus." - Die Manner zweifelten, ob ber sonst verständige Manhart noch bei Sinnen fei. Der Gemeindevorstand suchte ihn zu beautigen, und stellte ihm vor, burch eine folche unerhörte Widerspenstigkeit zwinge er bie Behorbe zu Gewaltmitteln. Manhart lächelte und sprach ruhig: "Dagegen ist schon vorgebaut. Der Landrichrer that am flügften, wenn er fich in meine und meiner Freunde Angelegenheiten nicht mehr eine Mir durfen nur einem Botenweiblein ben Wint geben, und 4000 Tiroler ftehen mit gelabenen Stupen in Sabt nun die Gute, bem baierifchen Land, gerichte biefe meine Worte jur Renntniß zu bringen." Dieß war also offene Revolution! Die Manharter stimmten größtentheils mit ihrem Oberhaupte überein; fie wollten von geistlichen und weltlichen Behörden nichts mehr wiffen, fage ten fich von allen Steuern und Abgaben und

Unterthanen pflichten los, und fanden mit diesen Grundfagen noch weit leichter Unflang als mit ben Dogmen ihres altrömischen Glaubens.

## 13.

Der Landrichter v. Sammern berichtete bie unbemantelte Emporung des Mangl und feiner Anhanger, so wie die gefährliche Stimmung ber Thalbewohner überhaupt an das General-Rommiffariat in Salzburg. Aus Furcht vor einem nachtlichen Ueberfalle vertilgte er alle bezüglichen Ronzepte. Er und alle übrigen Beamten ichwebten in einer veinlichen Jeber Larm bei Tage, jeber Windstoß bei Racht Anast. schien ihnen schon das Losbrechen des Angriffes zu fein. -Mit angerster Ungebuld saben fie einer fraftigen Sulfe von Salzburg entgegen. — Aber statt ber ersehnten Sulfe tam eine ohnmächtige Depesche, worin bas Generalkommiffariat unter dem 29. Marg 1816 die Frage stellte: ob zur fichern Transportirung bes Sebastian Mangle Manhart von Bestens borf, des Lederers Thomas Mair von Hopfgarten, und des Wolfgang Riedl von Spertendorf eine Estorte von 6 - 8 verläßigen Mannern hinreichend fei?

Das Landgericht vernahm diese Frage mit Bestürzung, und begehrte nicht nur für jenen Transport, sondern auch zu seiner eigenen Deckung eine starke militärische Abtheilung. Schon verbreitete sich das Gerücht von annückenden Soldaten und strengen Erekutionen. Doch das General-Kommissariat erwiderte unter dem 13. April: für Maßregeln der angezeigten Art seien die Zeitverhältnisse nicht mehr geeignet; denn die Abtretung des salzburgischen Gebietes und somit auch Brirenthals an Desterreich stehe nächstens bevor.

à

'n

ì

Das Landgericht ließ demnach die Arme finken und brückte die Augen zu. Die Manharter gaben jetzt den Ton gn. Ungehundenheit und Steuerfreiheit waren anziehende Lodungen für Alle. Ungehindert von der Obrigielt, vielfach aufgewiegelt von Stürmern, wuchs die Anarchie, und brobte . schon, sich sogar in das öfterreichische Innthal zu verbreiten,

#### 14.

Die benachbarten österreichischen Behörden waren baher aufgefordert, auf Brixenthal, obgleich es noch baierisch war, jest schon Rücksicht zu nehmen.

Unsufriedene Brirenthaler, besonders Manhart und Mair, beführmten fcon feit einem Jahre ben Rreichamptmann zu Schwaz mit mannigfaltigen Rlagen über bie Obrigfeiten und Zustande ihres Thales. Der eben so menschenfreundliche ale politisch umfichtige berr v. Den fi borte fie mit Belaffenheit an, machte ihnen begreiflich, bag fich Defterreich in Angelegenheiten ber baierischen Regierung nicht einmischen durfe, und mar bemubt, fie mit ber Erwartung einer beffern Bufunft zu vertroften. Bei biefen Unterredungen und aus ben Nachrichten, welche er einzog, gewann ber Areishauptmann die immer flarere Unficht, baf eine für Staat und Rirche gleich gefahrliche Gefte hier in ber Bildung begriffen fei. In biefem Ginne machte er am 18. April 1816 ben ersten Bericht an bas ganbes-Praffdium in Sundbruck. Am 23. April kief bei bem Kreits-Amte von dem Landgerichte Kigbühel die Ameige ein, die Unordnungen in bem f. b. Landgerichte Brixenthal werben selbst für bie österreichische Umgebung immer gefährlicher. Bon Innebrud eilten Prafibial Berichte an bie Sofftelle. Aber für Wien waren die Vorfalle und Zustande Brirenthals schon burch ben Bericht eines geheimen Agenten in Salzburg vom 10. April umständlich geschildert worden; er hatte aus bem Orte felbst zwei Briefe beigelegt, wovon ber eine von bem Defane Bechenberger unterm 6. April berUnterthanen pflichten los, und fanden mit biefen Grundfagen noch weit leichter Antlang als mit ben Dogmen ihres altromischen Glaubens.

#### 13.

Der ganbrichter v. Sammern berichtete bie unbemantelte Empornna des Mangl und feiner Anhanger, fo wie die gefährliche Stimmung ber Thalbewohner überhanvt an bas General-Rommissariat in Salzburg. Aus Aurcht vor einem nächtlichen Ueberfalle vertilate er alle bezüglichen Konzepte. Er und alle übrigen Beamten ichwebten in einer veinlichen Jeber karm bei Tage, jeber Windstoff bei Racht schien ihnen schon das Losbrechen des Angriffes zu fein. Mit angerster Ungebuld saben sie einer fraftigen Sulfe von Salzburg entgegen. - Aber ftatt ber erfehnten Sulfe tam eine ohnmachtige Depesche, worin bas Generalsommiffariat unter bem 29. Mar: 1816 bie Argae ftellte: ob zur fichern Transportirung bes Sebastian Mangl-Manhart von Bestenborf, des Lederers Thomas Mair von Hopfgarten, und des Wolfgang Riedl von Spertendorf eine Estorte von 6 --- 8 verläßigen Mannern hinreichend fei?

Das Landgericht vernahm diese Frage mit Bestürzung, und begehrte nicht nur für jenen Aransport, sondern auch zu seiner eigenen Deckung eine starke militärische Abthellung. Schon verbreitete sich das Gerückt von anrückenden Soldaten und strengen Erekutionen. Doch das General-Rommissariat erwiderte unter dem 13. April: für Maßregeln der angezeigten Art seien die Zeitverhältnisse nicht mehr geeignet; denn die Abtretung des salzburgischen Gebietes und somit auch Brirenthals an Desterreich stehe näch stens bevor.

Das Landgericht ließ bemnach die Arme finken und brückte die Augen zu. Die Manharter gaben jest ben Con an. Ungebundenheit und Steuerfreiheit waren anziehenbs

Lodungen für Alle. Ungehindert von der Obrigfeit, vielfach aufgewiegelt von Sturmern, wuchs die Anarchie, und brobte . schon, sich sogar in das öfterreichische Innthal zu verbreiten.

### 14.

Die benachbarten österreichischen Behörben waren baher aufgeforbert, auf Brixenthal, obgleich es noch baierisch war, jest schon Rücksicht zu nehmen.

Unsufriedene Brixenthaler, besonders Manhart und Mair, befinrmten fcon feit einem Jahre ben Rreibhampts mann zu Schwaz mit mannigfaltigen Rlagen über bie Obrige feiten und Zustande ihres Thales. Der eben so menschenfreundliche ale politisch umfichtige Berr v. Menfi hörte fie mit Belaffenheit au, machte ihnen begreiflich, baf fich Defterreich in Angelegenheiten ber baierischen Regierung nicht einmischen burfe, und war bemubt, fie mit ber Erwartung einer beffern Butunft zu vertroften. Bei biefen Unterrebungen und aus ben Nachrichten, welche er einzog, gewann ber Rreishauptmann bie immer flarere Unficht, bag eine für Staat und Rirche gleich gefahrliche Gette hier in ber Bilbung begriffen fei. In biefem Ginne machte er am 13. April 1816 ben erften Bericht an bas ganbess Praffinm in Sundbruck. Um 23. April kief bei bem Rreits-Amte von dem Landgerichte Ripbubel die Ameige ein, die Unordnungen in bem t. b. Landgerichte Brirentbal werben felbst für bie öfterreichische Umgebung immer gefährlicher. Bon Innebruck eilten Prafibial = Berichte an bie Sofftelle. Aber für Wien waren bie Vorfälle und Zustände Brirenthals fchon burch ben Bericht eines geheimen Agenten in Salzburg vom 10. April umständlich geschildert worden; er hatte aus bem Orte felbft zwei Briefe beigelegt, wovon ber eine von bem Defane Bechenberger unterm 6. April her-

# Vierte Abtheilung.

1.

Unter folchen Gahrungen ber religiösen und politischen Zustände wurde Salzburg an Desterreich zurück, gegeben, jedoch Brixenthal mit Tirol einversieibt \*). Das Patent wurde am 1. Mai 1816 vom Raiser Franz unterzeichnet.

Um 14. Mai erfolgte bie feierliche Uebernahme burch ben f. f. Gubernialrath und Rreishauptmann zu Schwaz, als kaiferlichen Softommiffar.

Sowohl in ber öffentlichen Anrede zu Hopfgarten und Briren, als in Privatgesprächen vermied berfelbe jede aufreizende Berührung ber wunden Seiten, und als nichts besto weniger von den Aufgeregten der Anwurf gemacht wurde, wies er ihn durch den Borwand zurück: die österreichische Regierung schenke den bumpfen Gerüchten von einem unsunigen Ausstehnen gegen die geistlichen und weltlichen Gesetze durchaus keinen Glauben. Aber kaum vermochte die Würde der Feierlichkeit den Ausbruch der innerlichen Stürme zu hemmen. Der Kreishauptmann beobachtete so Manches im Stillen, nicht ohne Besorgniß für die nächste Zukunft. Er faßte die Individualitäten in's Auge. Unter den Geistlichen war ihm nur der Dekan Hechenberger auffallend, der troß seines uns

<sup>\*)</sup> Die eigentliche Motivirung diefes Ereignisses wird in diefem Buchlein wohl jum erftenmale and Licht gezogen.

gewöhnlich berben Gefichtes fich überans höflich geberbete, und feinem Enthusiasmus für Defierreich nicht genug Luft machen konnte.

Raum mar ber herr Kreishauptmann in Schwaz angelangt, fo folgte ihm schon eine Rlageschrift gleichsam auf ber Kerfe. Balbemanr, ber Bifar an hopfgarten, beschwerte fich nämlich über ben Thomas Mair: biefer habe fur fich und fein ganges Saus Die Ofterbeichte verweigert und auf belehrende Vorstellungen bes Roadjutore erwidert, zwei Berren könne man nicht bienen; die Beistlichen aber wollten zugleich Gott und ber Welt zu Diensten fein; eben beghalb vermerfe fie Gott, und mas Gott verwerfe, tonne er nicht annehmen; ben Bikar und ben Dechant und alle angeblichen Briefter bes Thales betrachte er als null und nichtig. Der Bifar lub ihn vor. Thomas erschien nicht, wie zu gewarten fand. Jener machte bie Anzeige an das Landgericht. Dieses verwies an das Kreisamt, und fo gelangte benn die Rlage bahin. - Der Rreishauptmann trug bem Landgerichte bie Unterfuchung der Sachlage auf, und dem Bifare die ruhige Abwartung ber Entscheidung.

Gleichzeitig kam ein am 15. Mai verfaßtes, mit 24 Uns terschriften versehenes Bittgesuch der Brirenthaler Gemeinden um die Entfernung des Delans hechenberger zn Briren, des Bikars Schlager zu Kirchberg und bes Bikars Waldesmanne zu hopfgarten; anftatt berselben solle man ihnen rechtsmäßige und bessere Geistliche geben, besonders aber als Pfarrer und Delan den für Gott und Raiser getreuen hage leitner.

Bur Unterstützung ber Bittschrift erschienen Sebastian Manzl und ber Leberer Thomas Mair; sie erzählten bas Betragen ber Geistlichen im Jahre 1809, schilberten bie Berstolgungen und Leiben bes unschuldigen, rechtschaffenen Lagsleitner, beschwerten sich über bie Andaner unerstambter Renerungen in Kirche und Schule selbst noch unter ber kaiserlichen Regierung, aber bie

Ausfälle ber rachgierigen Geistlichen von ben Kanzeln gegen bie altgläubige Partei, und verhehlten nicht, daß nur eine schnelle und fraftige Abhülfe traurige Auftritte verhindern könne.

Herr v. Mensi ermahnte sie nachbrücklichst zum äußern Gehorsame gegen ben Klerus und versprach, was er verssprechen konnte. Dem Dekan Hechenberger sandte er ben Auftrag zu, die unterstehende Geistlichkeit zur Bermeidung alles Aufreizenden zu verhalten. Wegen eintretender Erstrankung des Landrichters verzögerte sich die anbesohlene Berhandlung.

2.

Die Ankundigung ber Ankunft bes Raifers zur hulbigung Tirols am 30. Mai 1816 konnte ben Klerus
im Brirenthale kaum so erfreuen, wie das patriotische Bolk.
Die Manharter verkündigten laut und prahlend: nun werden
bie Dinge balb anders werden. Sie erwarteten von dem Monarchen nichts Wenigeres, als die Erfüllung all ihrer Wünsche.

Bon biefer Gelegenheit hoffte Sagleitner burch ben Eifer seiner Anhanger bie Erreichung seines Zieles.

Die Wörgler hatten im Jänner 1816 eine Bittschrift um ben Priester Hagleitner mit 90 Unterschriften bei bem Gubernium eingegeben; im Februar trugen zwei Abgeordnete bem Landes-Gouverneur Grafen v. Bissingen die Bitte mit größtem Nachdrucke mündlich vor. Am 20. April ging ein schriftliches Gesuch an das Kreisamt. Das Landes-Guber-nium, durch so viele Bestürmungen ermüdet, stellte den Anstrag, den unbeliebten Visar Reiserer durch Pfründentausch zu versetzen, und den Hagleitner auf eine dessen Berehrer berühigende Weise zu versorgen, jedoch nicht zu Wörgl noch in dessen Rahe.

gewöhnlich berben Gefichtes fich überaus höflich geberbete, und feinem Enthusiasmus für Desterreich nicht genug Luft machen konnte.

Raum mar ber herr Kreishauptmann in Schwaz and gelangt, fo folgte ihm schon eine Rlageschrift gleichsam auf ber Kerfe. Balbemanr, ber Bifar an Sopfgarten, beschwerte fich nämlich über ben Thomas Mair: biefer habe fur fich und fein ganges haus die Ofterbeichte verweigert und auf belebrende Vorstellungen bes Roadjutore erwidert, zwei Berren fonne man nicht bienen; die Geiftlichen aber wollten zugleich Gott und ber Welt zu Diensten fein; eben befihalb vermerfe fie Gott, und mas Gott verwerfe, fonne er nicht annehmen; ben Bikar und ben Dechant und alle angeblichen Priester bes Thales betrachte er als null und nichtig. Der Bifar lub ihn vor. Thomas erschien nicht, wie zu gewarten stand. Jener machte bie Angeige an bas landgericht. Dieses verwies an bas Kreisamt, und fo gelangte benn bie Rlage bahin. - Der Kreishauptmann trug bem Candgerichte bie Unterfuchung ber Sachlage auf, und bem Bifare bie ruhige Abwartung ber Entscheidung.

Gleichzeitig kam ein am 15. Mai verfaßtes, mit 24 Unsterschriften versehenes Bittgesuch ber Brirenthaler Gemeinden um die Entfernung des Delans hechenberger zu Briren, bes Bifars Schlager zu Kirchberg und bes Vitars Waldemape zu hopfgarten; anstatt berselben solle man ihnen rechtsmäßige und bestere Geistliche geben, besonders aber als Pfarrer und Delan ben für Gott und Raiser getreuen hageleitner.

Bur Unterstützung der Bittschrift erfchienen Sebastian Manzl und der Lederer Thomas Mair; sie erzählten bad Betragen der Geistlichen im Jahre 1809, schilderten die Bersfolgungen und Leiden des unschuldigen, rechtschaffenen Lagsleitner, beschwerten sich über die Andaner unerstambter Renerungen in Kirche und Schule selbst noch unter der kaiserlichen Regierung, aber die

5. Juni auf ber Rudretfe nach Bien in Borgt antam, wintte er bem Bifar Reiserer, bezeigte ihm auf eine fichtbare Beife feine Suld, und versicherte ihn bes fraftigen Schutes. Bon biefem Angenblicke an mar bas Ansehen Reiserers wieder bergestellt und muche vor bem Bolfe. - In St. Johann nahm ber Raifer bas Absteigquartier bei bem bortigen andgezeichneten Defane. Er fprach mit ihm über bie Birren bes benachbarten Brirenthales. Am 6. Juni machte ber Auch vom Brirenthale befand fich Klerus bie Aufwartung. zufällig ein Geiftlicher babei, ber Roabjutor Moblinger von Westenborf. Der Defan stellte ihn vor. Der Raifer, in plotlicher Aufwallung, ergoß feine Unzufriedenheit über bie Seelforger Brirenthals: über ihr Berhalten in ben Rriegs= Zeiten, über ihre Spaltung mit dem Bolke, über bie Un= ordnungen ihres gefammten Begirfes.

3.

In Worgl herrschte nun Rube; nicht fo im Brixenthale. Bechenberger fand es nothwendig, gegen bie wiederholten und fturmischen Angriffe fich ju beden und ju vertheidigen. Er reichte bei bem Ronfistorium mit Rlagen über Berfolgungen und Drangfale bie Bitte ein - um Berfepung. Die Sache wurde ruchbar und die Reuigkeit verbreitete fich blits schnell burch bas gange Thal. — Der Burgermeister von Sopfgarten und Ausschüffe ber Gemeinden tamen in ben Pfarrhof, verficherten ben Detan ber allgemeinen Berehrung, ichoben alles Unangenehme auf bie tollen Manharter, und baten bringend um bie Auruch nahme bes Berfetungsgesuches. Der Defan ließ fich endlich zu diesem Bersprechen bewegen. - Sogleich nach biefem Borfalle, am 21. Juni 1816, berief ber inzwischen genesene kandrichter Ginige jener 24, welche bie erste Bittschrift gegen Hechenberger am 15. Mai unterzeichnet hatten. Sie suchten Musflüchte: man habe nur gefagt, fie follten ein Gefuch

um Sagleitners Anstellung unterschreiben, und so hatten fie, ohne die Schrift zu lesen, ihre Namen darunter gesett; eine Rlage gegen ben Defan und die Bitare sei nie in ihrer Abstacht gelegen.

Am Tage barauf, am 22. Juni, wurden aus Hopfgarten, Briren, Westenborf und Kirchberg 50 Manner vorge-laden und vernommen. Sie erklärten: die angebliche Bittsschrift der Brirenthaler sei nichts Unberes, als ein Machwert der unruhigen Manharter; das ganze Thal, d. h. dessen gessammte vernünstige und ordnungsliebende Bevölkerung, sei mit den geistlichen Vorgesetzten vollkommen zufrieden und wünschte nichts weniger als eine Aenderung. — Thomas Mair wurde polizeisich abgestraft. — Die beiden Parteien hatten sich nun zu abgeschlossenen Gruppen ausgeschieden, und stellten sich einander feinbselig entgegen.

#### 4.

Der kanbrichter von Sammern war, wie wir gesehen haben, schon unter ber baierischen Regierung von den österzeichisch und mandartisch Gesinnten gekränkt, beängstigt und erbittert worden. Anch jest berührten und reizten ihn zusnächst alle Wirren, in deren Witte er stand. Er war daher in einer gespannten Stimmung, haßte die störrischen Bauern, und drang auf träftige Unterdrückung alles Tropes und Ungehorsams, auf gewaltsame Aubrottung des wuchernden Sektenwesens.

Der Kreishauptmann, außer bem Bereiche ber Stürme und Parteiungen stehend, überschaute mit ruhigem Blide bas Terrain und ben Kampf. Er war überzeugt, bag bie manhartischen Meinungen nicht burch Regierungsbefrete, noch burch außern Zwang aus ber Seele zu winden seinen; nur unter wohlthuenden gestigen Einflussen könnten die starren Borurtheile erweicht und aufgelöst werzen. Für eine solche Einwirfung fand er die bestehenden

Seelforger zu Briren, Sopfgarten und Westenborf offenbar untauglich, und empfahl baher beren Berfetung. Die Regierung tonne auf bas Innere nur burch ben Borfdub verftanbiger, vertrauenermedenber Priefter - also nur mittelbar - wohltbatia mirten. Um fo forgfältiger muffe fie aber alle außern Sandlungen übermachen und jeder Uebertretung ber Staateverordnungen mit gefetlicher In Ansehung bes Prieftere Sag-Strafe begegnen. leitner erwog ber Rreishauptmann alles Fur und Wider, und jog aus ber Ueberlegung bas Resultat, eine Anstellung bes Mannes in seinem ersehnten Beimatthale auf Brobe murbe bas Geeignetfte fein. - Wenn er fich behaupte, fo eigne fich Riemand fo wie er zu ber Wieberherstellung ber Ordnung und Rube; wenn er fich nicht halte, fo fei feine Entfernung durch die Thatsache selbst vor Aller Augen ge= rechtfertigt.

Unter bem 23. Juni 1816 theilte bas kandes-Prafibium bem Kreisamte einen Hof-Erlas mit, welcher bie Maxime bes Herrn v. Menfi in Betreff ber Behandlung ber Manharter vollommen billigte, auch die Versetung ber beziehneten Seelforger zwecknäßig fand; nur sollten biefelben zu freiwilliger Bewerbung um andere Posten aufgefordert werden.

Das Gubernium versiel auf den Antrag (9. Juli 1816), die 15 tirolischen Pfarreien der salzburgischen Diözese mit dem Bisthume Briren zu vereinigen. Ja bei den fortwährenden Reibungen der salzburgischen und brirner'schen Geistlichen wurde sogar als Scheidewand ein Bischofsiß zu Innstruct in Anregung gebracht! — Dem Konststorium in Briren ging die Anfrage zu, ob denn nicht die Seelsorger des Brirenthales in die Diözese herübergenommen und durch brirner'sche Priester ersett werden könnten; die Antwort lautete verneisnend; Briren habe keine gleich einträglichen Pfründen, auch würden die salzburgischen Priester gegen einen Umtausch des Ordinarlates sich sträuben.

Während die weltlichen Behörden solche Plane woben, triumphirte hechenberger als Sieger auf dem Kampfgesilde. Um dem geschlagenen hagleitner den Todesstoß zu verschen, ließ er eine äußerst heftige Klageschrift gegen ihn an das Gubernium los, worin er seinen Gegner als einen boshaften und abtrünnigen Priester, als einen Unruhestister und Bolts. Auswiegler bezeichnete. Bei Sebastian Manzl ließ er es unentschieden, ob er Bersührer oder Berführter sei. Manhart drang (am 30. Juni 1816) auf gerichtliche Untersuchung bieser ehrenrührigen Beschuldigungen. Bei dem Kreisamte seinmnte hechenberger gegen hagleitner mildere Tone an; ein Kontrast, der den Berdacht des Hrn. v. Menst gegen die Aufrichtigseit des Mannes bestärfte.

Die Gegenpartei blieb auch nicht mußig. Schriftliche und mundliche Klagen und Bitten eilten zn ben Behörden. Um 13. Juli 1816 unterschrieben 58 Männer eine Beschwerdesschrift gegen den Dekan; er sei die Grundursache dieser ganzen Unordnung; er habe ohne äußern Zwang dem Napoleon den Eid der Treue geschworen; er habe die Landesvertheidiger Rebellen genannt, da doch dieser Name ihm selbst gebühre; er habe die kaiserlich Gesinnten gehaßt und geschädigt. Und in dieses Mannes Hände sollten sie ihr Seelenheil legen?

Auch über Waldemayr, Bifar ju hopfgarten, und über Schlager, Bifar ju Rirchberg, ergingen Rlagen von bies fer Seite.

Sagleitner melbete seinen Freunden in einem Schreiben vom 24. Juni 1816, der Kaiser habe Hechenbergers Entsfernung befohlen; übrigens rathe er ihnen noch immer, an den Herrn v. Roschmann in Wien sich zu wenden. Er lege ihnen die Adresse an denselben bei. In Innsbruck bleibe er nicht mehr lange; wenn er nicht eine Pfründe im Brirensthale bekomme, musse er anderswo eine Anstellung suchen.

Auffallend am Ende bieses Briefes sind noch 7 Wörter in neujübischen, ziemlich gut geschriebenen Lettern ohne beigefügte Erklärung. Die Wörter lauten: "Jesus von Nazareth, ein König ber Inden!" Ging dieser Anhang aus schwärmerischem Aberglauben ober aus betrügerischer Gebeimthuerei hervor? —

Je leibenschaftlicher nun beibe Parteien gegen einander lodzogen, um so nachbrucklicher mahnten die Behörden zu einem gesetzlichen Betragen, und besonders ben Klerus zu einem flugen, schonenden Benehmen in und außer der Kirche. Der Defan hechenberger setzte in Folge bessen nachstehendes Schreiben vom 13. Juli 1816 in Umlauf:

"Obzwar biesem Defanalamte, die Irrthumer von Westenborf betreffend, außer den flugen und sansten, vom erzb. Konsistorium dd. Salzburg 20. März 1816 anbesohlenen Belehrungen Nichts von öffentlich geschehenen Zurechtweisungen
bekannt ist, so hat die hiesige Geistlichkeit lettere auch ferners
um desto sorgsältiger zu unterlassen, als dieses (laut Beilage dd. k. k. Kreisamt Schwaz 3. Juli emps. 8. Juli 1. 3.)
selbst Weisung der höchsten Landesstelle, und gegen Berunglimpfungen der Geistlichkeit ohnehin von
ber k. k. Regierung allbekannt bessere Rücksicht
und Schutz als von der vorigen, balerischen, zu
hoffen ist. Diese Kurrende ist von sämmtlicher Geistlichkeit zu unterzeichnen." Wir werden sehen, in wie fern sie
befolgt worden ist.

6.

Die Klageschrift vom 13. Juli wurde ungesaumt an die Hofstelle befördert. Unter dem 21. August wurde von dort die Untersuchung hechenbergers befohlen. Der Dekan von St. Johann oder ein anderer vertrauenswürdiger Priester soll, ohne Aufsehen zu erregen, zugleich an Ort und Stelle die brixenthaler ichen Irrthumer erheben, "deren Tendenz den

Rechten bes Landesfürsten eben so fehr, als dem Anfehen ber geistlichen Obrigkeiten und ber Beförberung zum Wohle bes Staates und ber Wenschheit gebeihlicher Austalten entgegen sei." Eine formliche Kommission wurde im Einverständnisse mit den tirolischen Behörden als zu auffallend und baher gesfährbend befunden.

Was nun die Untersuchung hechenbergers anbelangt, so gaben auf die Anfrage des Areisamtes der landesschützenmajor Speckbacher zu Rinn, der landesschützenmajor Wintersteller zu Kirchdorf, der Gastwirth Reiner zu Pinnersdorf und der Priesster Hagleitner die Bestätigung ab, daß der eben genannte Pfarrer und Dekan sich entschiedener Feindseligkeit gegen die österreichisch Gesinnten schuldig gemacht habe. —

Für die Beobachtung der Manharter im Brixenthale hielt der Kreishauptmann den Dekan von St. Johann des halb für ungeeignet, weil dieser zu der Didzese Brixen ges hörte, und daher nicht leicht in dem salzburgischen Dekanate Brixenthal Erhebungen anstellen konnte. Ein geheimerer Weg wurde eingeschlagen.

Die Franziskaner in Schwaz hatten sich bei bem Rreisamte mit der Bitte gemelbet, im Brirenthale, weil es nun
wieder österreichisch und sogar tirolisch sei, die unterbrochenen
Sammlungen von Neuem vornehmen zu dürsen. Dieser Gelegenheit nun wollte sich der Herr v. Menst bedienen. Der Guardian, Pater Binzenz Morin, und der beliebte Sonntagsprediger sollten zum Beduse der Sammlung das Thal bereisen, und zugleich der mitgetheilten Weisung gemäß Beobachtungen anstellen. Sie würden dadurch nicht nur dem Staate, sondern noch mehr der Kirche, und vorzüglich den Thalbewohnern selbst ersprießliche Dienste leisten.

Im Oktober 1816 wallten bie beiben Orbensmänner in bas Brirenthal. Welche Freude baselbst bei dem ersten Wiederschen nach so langer Trennung! Die gutmuthigen Leute brangten fich zu dem Russe der hande und bes Sabits,

zu ben Bilbchen und Ringelchen und Stapuliren, zum Segen, zur Meffe, zur Predigt und zum Beichtstuhle. Die Mansharter erschienen in ungewöhnlicher Zahl bei dem Gottessbienste, auch Manhart selbst. Aber er hielt auch in einem Hause start besuchte Versammlungen und warnte seine Anshänger vor dem Abfalle.

Gerade damals war eine alte, der Sekte angehörige Person dem Tode nahe. Ihre Umgebung zweiselte, ob man sie mit den Sterbesakramenten versehen lassen sollte oder nicht. Die Leute fragten den Manhart um Rath. Er gab zur Antwort: "Eine solche Kommunion kann ihr weder nüten noch schaden. Sie foll sich jedoch versehen lassen, um Aufsehen zu vermeiden." — Die Patres hörten die den Lesern nicht mehr undekannten manhartischen Klasgen und Meinungen; auch die Aeußerung: der Priester Hagleitzuer leibe Berfolgungen wie der hl. Ehrysostomus. — Indem sie den Sammlungen in alle Häuser den Zutritt hatten, besahen sie die ausliegenden Bücher und ließen sich noch andere zeigen. Sie fanden besonders verbreitet die beliebten Bolksbücher von Kochem und Brugger.

7.

Sofort ließ ber Areishauptmann aus bem österreichischen Strafgesethuche, welches für Tirol erst am 1. Oft. d. I in Wirksamkeit trat, die Paragraphen gegen Proselytensmacherei und geheime Gefellschaften publiziren, und drang auf die strengste Handhabung der Gesetze. Wirklich wurde der Manharter Iohann Stadler, ein besonders unruhiger Mann, der sich mit Schatzgraben und Beschwösrungen des Bergsegens befaste, gefänglich eingezogen, weil er ein abergläubisches Gertraudenbüchlein- verbreitet und damit die Leute gepreut hatte. Auf Manhart und Mair und ihre Konventikel lauerten zahlreiche Späher.

Das Ergepliche hiebei ift, daß bem Berbote der Profelytenmacherei gegenüber, ber arglofe Manhart ben Rreishauptmann felbit zu befehren fich bemuhte. Er begab fich zu bemfelben aus Anlaß einer Beleibigung, welche der Roadjutor Dob. linger ben Manhartern jugefugt hatte, indem er die Sette mit Bormurfen überschüttete, und auf Berlangen eines mit anhörenden Manharters biefem bas Ausgesprochene ichriftlich mieberholte. Diese Schrift überreichte nun Manbart und führte Rlage. Es entspann fich eine weitlaufige Unterredung. Manhart magte fogar bas Befenntniß feiner Ueberzeugung: ber Raifer von Defterreich fei felbft-nicht am Besten baran, benn er ftehe in Spaltung und Reindschaft gegen ben beil. Bater. Der Kreibhauptmann legte ihm die handgreiflichsten Beweise bes freundschaftlichsten Einverständniffes zwischen beiben höchsten Sauptern vor; aber Manhart starrte ihn mit Befrembung an, und vertraute ihm geheimnisvoll bie Aussage bes Runtius. Un biefer Auftorität ruttelte nun ber Rreishauptmann vergebens. Manhart aber, ber ben gutigen herrn v. Menfi verehrte, blidte ibn flebentlich an und ftredte ihm die gefalteten Sande entgegen, er möchte boch ber Wahrs beit Einlaß gestatten, von der breiten Seerstraße des Unterganges auf ben schmalen Pfad bes Seils herübertreten, und fich bem Sauflein anschließen, welches in Deutschland allein noch die wahre Kirche sei. —

herr v. Menst überzeugte sich immer mehr, wie tief bast lebel schon wurzle, und wie schwer es bemnach zu heben sei. Zugleich schien es ihm nichts weniger als unbedeutend, indem der grellste Gegensatz gegen Staat und Kirche sich herausstellte. Denn Manhart verlangte eine ab solute Trennung der Kirche vom Staate; die weltliche Regierung dürse sich in keine einzige kirchliche Ansgelegenheit einmischen, auch nicht in die Verwaltung des Kirchenvermögens. Alle kaiserlichen Verordnungen, welche sur das Kirchliche bestanden, erklärte Manzl daher für widers rechtlich und keterisch, und den Monarchen selbst für einen

Feind und Berfolger ber Kirche. Nur zu oft blickte aus dem Wanhartismus der Grundsatz hervor: mit einer Regiestung, welche von der Kirche getrennt sei, könnsten ehrliche Christen nicht vereiniget sein. Freisheit von jeder Unterthanenpflicht und die allseitige Unabhängigkeit waren die hervorspringenden Folgerungen.

Aber auch die Rirche für sich selbst hatte Urfache, bie Ausbreiteng diefer Gette unter bem Landvolfe möglichft zu hintertreiben. Denn bie Manharter waren überstrence Sions-Mächter, Jebe Berührung ber Kirche mit bem Staate hielten fie fir eine Entehrung, jedes Band für eine Reffel. In ihrer Berträglichteit und Kolgfamteit gegen ben Staat erblickten fie einen geistigen Chebruch, weghalb fie bie katholische Rirche in Deutschland eine Buhlerin und hure nannten. - Mit ben Baretifern und Schismatitern fiehen fie baburch in einem interessanten Rontrafte, daß jene fich von bem Oberhaupte gu trennen und fich ben untergeordneten und nachsten Priestern anzuschließen pflegen, die Manbarter aber von ber umgebenden Didzesangeistlichkeit sich lobreißen und unmittelbar mit bem Oberhaupte felbst fich verbinden In biefem wie in jenem Kalle wird bas organische Leben ber Kirche zerrüttet, thr schöner Körperban in eine Diggestalt verrentt, und bie Ordnung ber wohlthatigsten Kunktionen auseinander geworfen. Merkwürdig ift ber Ums fand, das gerade das llebermas der Verehrung gegen ben Statthalter Christi eine gesetwidrige Beschränkung selbst seiner Rechte jur Folge hatte. Denn fie erfaßten die kirchliche Unfehlbarkeit mit einer folden Ueberschwänglichkeit, bag alle Unordnungen ber Kirche ihnen auch als unabanderliche galten. Wenn man ihnen einwendete, Gott habe der Rirche ja nicht bloß die Macht zu binden, sondern auch die zu tofen verlieben, fo bedienten fie fich einer Unterscheidung, welche selbst einem Scholastiker teine Schande zuziehen würde. Sie sagten nämlich: die Lösegewalt beziehe fich nur auf einzelne Perfonen aus erheblichen

Urfachen; für bas Allgemeine aber muffe bas einmal Fesigefeste verbleiben, und bie Rirche wurde burch bie gangliche Aufhebung besselben nur fich felbst widersprechen.

Hier sehen wir also eine chinesische Erstarrung und Berknöcherung bes Ratholizismus, ohne Fortschritt, ohne freie Regung, ohne Farbe aus bem Lichte bes Tages, ohne Obem ans ber umwehenden Luft; so wie wir anderwärtst eine Anflösung und Berflüchtigung der Kirchlichkeit gewahren, ohne Gestalt, ohne Haft.

8.

Bei solden Umständen im Brirenthale sprachen mehrere Geistliche baseibst den Munsch aus, versetz zu werden. Der Bitar Schlager verließ Kirchberg im Dezember 1816; an seine Stelle trat Karl Schaffner. In Westendorf wechseite neben dem alten Bisar Wisdaner bloß der Koadjutor Widslinger mit dem einstehenden Johann Rischler.

Um neuen Konfliften in ber öfterlichen Zeit varzubengen, erließ bas Orbinariat Galzburg am 27. Marz 1817 ein Detret, aus dem wir folgende Stellen bervorheben: "Wer an bem bestimmten Tage nicht erscheint, foll beghalb nicht unfrenublich angesehen, ober wohl gan zu einer Berantwore tung gezogen werden. Es if zu vermuthen, bag er hieran rechtmäßig verhindert worden fei. Er fann an jedem andern Tage erscheinen" . . . . . Bu wünschen wäre es freilich, bag bie Beichten wenigftens ju ber öfterlichen Zeit bei bem eigenen Geelforger abgelegt wurden; aber and hier ist bie Sache nicht fo ftreng ju nehmen; auch ein Beichtzengniß von einem anderen answärtigen Priefter ift bei ber Einsammlung feinesmegs wrückumeisen oder bem Borweiser bedfelben best balb bie mindefte Ahndung angeben ju laffen." haupt sei in dem Religiösen jeder Zwang zu vermeiben ....

Das herannahen ber österlichen Zeit erweckte in ben herzen ber Manharter von Neuem bas sehnliche Berlangen nach hagleitner, ben sie für ben zuverläßigsten Priester und Beichtvater hielten. Um 14. März 1817 ging bei bem Kreissamte in Schwaz folgendes Schreiben ein:

"Bitte ber Unterzeichneten im Brirenthale, um einmat erhalten zu tönnen, was wir schon lange gesucht haben: einen folchen Driefter, ber ber Rirche und bem Raifer getren Ich Sebastian Mangl mußte im Jahre 1899 geblieben ift. als Borfteher ber Gemeinde feben, mas fur Gingriffe in bie Rirche und wider die Gemeinde tommen feien, bas von vielen Geistlichen gut geheißen murbe. Go bin ich gezwungen (gewesen), mich ganglich in die Einode zu begeben, weil ich nicht (nichts) machen fonnte. Sest, weil ich aber 211 Saufe bin, febe ich nicht (nichts) veranbert in ben neuen Einrichtungen, welchen bie mahre Rirche wiberftrebt. Denn ich glaube halt, mas bie alte tatholische romifche Rirche glaubt und befiehlt, und in biefem Glaus ben will ich leben und sterben. Denn ich febe, bag bie Rirche bestritten wurde, aber auch nicht überstriften. Co muffen wir and ftreiten und (und) nicht überftreiten laffen mit ber Sulfe Bottes, wenn wir ein Mitglied berfelben (Rirche) fein wollen. Jest tommt die Gnadenzeit herbei, daß wir und tonnen das Gebot der Kirche erfüllen: nämlich Aber wir bitteten unterthänigst die österliche Beichtzeit. nur um einen folden Priefter, ber es mit ber ftreitenben Rirche haltet und ber ben Glauben- unversehrt erhalten. Denn bei unfern Prieftern fein wir Abtrunnige und Verworfene. Denn auf diese Art haben wir nicht gleichen Glauben, und zu Solchen können wir fein Bertrauen Wir haben nur zu Golchem Vertrauen, ber bem Oberhaupte ber Kirche nachgefolget, ober öffentlich zu fagen getraut hat. Denn in ber jetigen Lage ift es gewiß wichtig. Denn die Leute tommen alleweil zu uns, ob wir gar nie einen folden Geiftlichen befommen tonnen, wie

eben boch zu ber öfterlichen Zeit, daß die Geele auch wieder eine Rahrung befommt. Bei solchen Anfällen ift es und sehr nothwendig; zu teinem Andern können wir kein Zustrauen haben, was wir von Kardinalen und vom Papste wissen. So bitten wir noch einmal recht instandig um die Gnade und im Ramen aller getreuen Kinder der Kirche, dieses willfahren zu lassen, wenn Sie an Statt unser, wo Sie glaubten, wo es sein sollte, bewirken könnten zc. Sebastian Manzl. Thomas Mair." Dieser lettere hatte den Brief geschrieben.

Gleichzeitig tam eine Bittschrift ber Gemeinde Wörgl um den Priester Hagleitner, aber sie war blog von dem Joseph Franzl unterzeichnet.

Der Areichauptmann wiederholte seinen Borschlag, man solle boch einmal mit hagleitner im Brirenthale oder zu Wörgl einen Bersuch wagen; die Zurücksetung des verdienten Mannes musse für dessen Berehrer ein beunruhigender Stachel sein. "Ein unsichtbares Bleigewicht hemme den Gang aller Berhandlungen." —

Die angeführte Bittschrift ber beiben Sauptlinge murbe bem Ronfiftorium gur Gegenaußerung gugeftellt. Rlage ohne Angabe der Schuld, ohne Nennung ber Schuls bigen, ohne Gewähre eines Gemeindes Borstandes, fonne, nicht weiter gewürdiget werden : fo lautete bie Ermiderung, Gleichwohl machte bas Ordinariat entgegenkommend ben Borschlag, den Defan Sechenberger an die Defanats-Pfarrei Reith bei Rattenberg, den franklichen Bifar Waldemayr aber und ben vierundfiebengigiabrigen Wißbauer in ben Penfionestand gu Doch bein Gubernium schien Reith zu nabe bei bem Brirenthale; die Pension konne von der Landebregierung nicht angetragen, sondern fie muffe von dem Betreffenden er= beten werben. Die Entfernung ber genannten brei Geelforger hatte nun eine außerst langwierige und weitlaufige Berhand. lung zur Kolge. Sechenberger bestand auf bem gleichen Ertrage der Pfrunde ober auf Entschäbigung. Unter bieser Die Manharter.

Berwahrung Tehnte er noch in bem Jahre 1817 vier Borschläge ver Konkstoriums ab, und fühlte sich in seiner verschanzten Stellung so sicher, daß er gegen die angeblichen Berfolgungen ver Kreisanntes un das Landgericht triumphirend die Krastverse schrieb (25. August 1817):

Hic murus akeneus esto, Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa. Dieß sei eine eherne Mauer, Reines Achle sich bewußt, ob feiner Schuld zu erblassen.

9.

Es ift nun an ber Zeit, auch wieder bem Preefter Spagleitner bie Ansmerkfamteit gnzutvenden. Schon am 7. Ananft 1816 hatte er bie Bitte um Wieberanstellung bei bem kandesgubernium eingereicht; theils weil er fich nach einem Wirkungetreife fehne, theils weil fein Bermogen auf gezehrt und ber Suftenbations-Beitrag nur ein knauwes Almofen fei. Das Gefuch ging nach Wien, und bie Etlebigung schob sich binand. Sondessen wurde dem Hackeitster die Aufficht, welche ihn in Innebruck umgab und begleitete, immer brudenber. Er folgte baher bem Borgange ber Prophetin Ugnes 2B., und begehrte Die Erlanbnis, einftweiten wenigstend die Privat-Kaplanei, welche ihm der With unter bem Schonberge anbiete, übernehmen gu burfen. Das Praffolium und die Polizei-Direktion setzen ihm kein Hindernis; vielmehr hofften fie durch bie Bergrößerung ber Entfernung den Berkehr unit seinem Unhange aus Brirenthal und Borgt ga vermindern. Auch in Ansehirng des verdachtigen Patisoten-Rlubbes beim golbenen köwen schien dassoniae, was Snaleither fich erbat, nur zwedmäßig und erwünfcht.

Aber die Behörden täuschten sich zum zweiten Mate. Denn die Entferfung von Innebruck betrug nur die Strede eines Spazierganges von kaum zwei Stunden; die mar von vorbeitauschenden Rutschen und ankehrenden Frachtwagen

unterbrochene Einsamseit des stillen Thalwinkels an dem tosenden Rusbache gewährte eine rücksichtslosere Freiheit; das Gasthaus selbst, in welchem der gestliche Herr wohnte, benahm auch einem ungewöhnlichen Besuche das Auffassende und Berbachterregende. So sammelten sich denn in Balde und der ganzen Umgegend, aus dem Thale Studai, vom Schönberge herab, aus den Därfern dei Junsbruck, und wie sich von selbst versieht, aus Brirenthal und Wörgl zahlreiche Beichtlente und Rathsuchende. Der Privat-Kapsan eröffnete in der nur für stille Wessen bestimmten Kapelse nach und nach einen seierlichen Gottesbienst, er sang Nemter und hielt Predigten, — ohne daß er eine Erlanduß einholte, aber auch ohne aus ein Hinderniß zu sloßen. —

Namentlich tritt nun auch bier erst Daglettners Betheiligung für ben Michaels Bund aftenmäßig bervor. Er fand mit bem Geschäftsleiter ber Rongrogation, bem Buchhalter Anton L. in enger Berbindung, und durch ibn angleich mit der Seherin Agnes in Kärnthen, so wie mit Decripnis in Augsburg. Sein Anbang war, wie beneits erablt wonden, in die geheimnisvollen Aprstellungen nom Würgengel und von der Wektreinigung schon feit Oktober aber Rovember des Jahres 1815 eingeweißt, aber erst im Sabre 1817 betrieb Sagleitner bie formliche Aufughme ber Manharter in die Bruberichaft. Er verabrebete fich zu biefem Imede mit feinen Freunden Sebastian Mangl und Thomas Mair, als sie ihn im Kanner besuchten. Er mar mobl nicht geneigt, bei diesem Unternehmen fürderbin eine autergeordnete Rolle ju fpielen und fich nebst foiner Partei unter die Auftorität eines Handlungs. Dieners zu ftellen. Er beschloß baber, bessen Bermittelung zu umgeben und aus dem eigenen manhartischen Bunde verläßliche Perforem nach Raruthen zu fenben.

Zu dieser Reise war niemand zeeigneter, als die den Lesern bereits bekannte Christina Scharler, welche im Dause das Ahomas Wair gur Miethe wohnte, und durch Raben und Wallsahrten ihren Unterhalt verdiente. Mit großer Freude nahm sie den Auftrag an und gesellte sich eine vertraute Freundin bei, die Ursula Bockstaller, welche aus Kirchbühel gebürtig war, aber zu Wörgl im Dienste stand.

In ber Bittwoche vor Pfingsten (1817) begaben fich beibe Manharterinnen mit bem Namenverzeichnisse berjenigen, welche um die Aufnahme baten, ber empfangenen Beifung gemäß nach Unterschönberg, wo fie von Sagleitner bie nabern Auftrage nebit einem Briefe an die begnadigte Frau erhielten. Sie reiften in das Bufterthal und erfundiaten fich bort an ber Granze um bie Wallfahrtstirche Maria Birtach Rach einem Wege von beiläufig brei Stunden erblickten fie mit allen jenen Erinnerungen und hoffnungen, welche ihnen -Sagleitnere Ergablung beigebracht hatte, abfeite von ber Strafe, im hintergrunde einer weiten Rlache, auf bem Borfprunge einer Bebirgeniederung bas ersehnte Kirchlein. Sie verrichteten zuvörderst bei bem Gnabenbilbe ihre Andacht und fuchten bann die nothige Auskunft in Betreff ihres eigentlichen 3medes. Gine Person, welche an bem Ballfahrtsorte für bas Rirchlein milbe Gaben sammelnd fich aufzuhalten pflegte, mar bald die Bertraute ber beiden Pilgerinnen. Sie mar bie eifrigste Unhangerin ber Seherin und mit Allem, mas dieselbe betraf, bestens befannt. Sie erzählte ihnen mit großer Redfeligfeit von ber munderbaren Entstehung und noch wunderbarern Zufunft diefer Rirche, von ben Erscheinungen ber himmeletonigin, von ben Leiden ber Begnabigten, von ben Briefen, welche bie beilige Krau aus Augsburg und aus Innebruck nach Rarnthen gefendet habe. Bei ihrer Rudtehr fei fie ju Smund von dem gottfeligen Propste getrennt worden und die Obrigkeit habe die Lieblinge ber Gnabenmutter eingesperrt; aber nachbem burch alle Berhöre nichts als Unschuld an den Tag gefommen, habe man die prophetische Frau in Freiheit gesett; sie habe zuerst in Steinfeld gewohnt, bann zu Trefling, nun aber wohne

ste zu Sommered, nur einige Stunden von der Wallsfahrtstirche entfernt. Das hübsche Haus stehe vereinzelt auf einer Anhöhe und gehöre dem Fürsten Porzia. Der alte Herr Propst aber werde noch immer in dem Dominisaners Rloster zu Friesach gefangen gehalten: zum Trost und Lohne würdige ihn die himmelstönigin nun selbst ihrer Erscheisnungen und Offenbarungen. — Christina und Ursula traten hocherfreut den bezeichneten Weg an.

# 10.

Roch einige Aufschluffe mogen hier am Plate fein. -Nachdem die Untersuchungen bei der Krau W. wie bei bem greisen Propfte Bolger bie grellfte Schwarmerei ohne Dube herausgestellt hatten, mar ber Weg ber Belehrung eingeschlagen worden. Die Krau W. wurde zu biesem 3wecke an ben einsichtsvollen Pfarrer Bechenberger ju Liffered angemiefen, mo fie feche Wochen hindurch die geeigneten Unter-Sie betheuerte bie Wahrheit weisungen anhören mußte. ihrer Bissonen und an diesem wirklichen ober vorgeblichen Glauben scheiterten alle Einwendungen. Das Gubernials Prafidium zu Laibach beantragte in Folge beffen bie Abfperrung ber Schwarmerin und zwar in einem öffent. lichen Arbeitshause ober in einem Frauenflofter (Sept. 1816). Das Ronfistorium zu Rlagenfurt entgegnete: bie Aufnahme ber phantastischen Agnes W. in ein Kloster sei bebenklich, indem die religiose Traumerei nur zu leicht eine pfpchifche Unftedung zur Folge haben tonnte. Die Berleaung in ein Arbeitshaus war aus bem Grunde unausführbar, weil eine folche Unstalt in bem ganzen Gubernial-Gebiete nicht bestand, und ein anderweitiges nicht wohl in Anspruch genommen werben durfte. Go murbe benn die vielbedranate Seherin endlich in Rube gelaffen und bie Beborben begnügten fich, burch Warnung und Ueberwachung einem fernern Bertehr zwischen Agnes W. und bem Propste

Holzer, sowie beider mit ihren Anhängern, vorzubeugen. Wie wenig jedoch bieses Ziel erreicht wurde, beweis't außer der Antunft der genannten Pilgerinnen die schon früher (S. 67) erwähnte Korrespondenz mit Anton L. zu Innöbruck und mit dem Domherrn Deorignis in Augsburg. Als ein nicht ungeeignetes Beispiel von dem Inhalte und Geiste dieses geheimen Brieswechsels solge hier ein Schreiben, welches auf seinem Wege aufgefangen und der Polizei-Hossielle eingessendet worden, und von dort dem Konsistorium zu Klagensfurt abschriftlich zukam.

Der Brief war ohne Zweifel von dem Herrn B. im Namen feiner Gattin geschrieben worden. Er lautet wörtlich und buchstäblich also:

"An ben (hodwurbigen? herrn?) Kanonifus und Kon-Afforialrath Dominitus Degrinis (sic.) (in?) Augsburg. -Gmund, ben 20. Dez. 1816. 3ch (Agnes B.) bin von oben (von Maria) beauftragt, bie Worte ber G.. M. (Gna: ben-Mutter) auf folgende Art bekannt zu machen. - "3ch (bie Gnaden-Mutter) laffe meinen Priefter (Decrignis) burch bas fuße berg Jefu vielmahl freundlich grugen, und im Ramen Jesu laffe ich ihm sagen, baß fich ber herr aller Berren an ben Stuhl ber Weisheit und Gerechtigkeit defett hat, welches burch ben Großen ift ausgerufen worben, baß namlich berienige, fo kommen wirb, fich umgurten foll, b. i. mit berjenigen Rraft und Starte, bie ihm Gott felbst geben wird, und foll mit seinem breischneidigen Schwert bie Rache nehmen. Zugleich laffe ich meinem Gubblreftor (Decrignis) und Discipeln auch fagen, bag ich mit vielen feiner Lehre Innger und Lehrfungerinnen wegen des Ungehorfams nicht gufrieben bin; man foll biefe noch einmal ermahnen, baß fie namiich die Strafe unvermuthet überraschen wird, und wenn alle biefe überbieß annoch nicht folgen murben, fo follen fle wiffen, baß alle bicienigen in ber Strafe noch welt mehr werben hergenohmen (sic.) werden, ale alle biejenigen, die davon gar nichts gewußt haben. Ich rathe es ihnen also,

baß alle biefe meine Gitte nicht migbrauchen; bent fonik warbe baraus vielmehr Scharfe merben. - Auch laffe ich meinem Priefter fagen, daß in weit entfernten Orten, id nicht einmal in Deutschland, febr viele find, benen von biefer hl. Gemeinschaft ift geoffenbaret worben; biefe hatten fehr großes Berlangen, bagu zu tommen, und waren auch bereit. noch mehr bafür zu leiben; baber möchten alle iene Ungehorfamen wohl acht haben, daß ihnen die Kronen nicht mieber abgenohmen, und von mehreren biefen burften geraubt werben. Den Getreuen laffe ich aber jum Erofte fagen, baf ich im Ramen Jefu allen biefen ale Mutter berglich gratulire. und bas befondere megen bemienigen, mas nun ist bei bem Rom. Stuhl vorgegangen fei (Approbation?), und mas ihnen eben fehr viel Troft und Freiheit bringen mirb. - Diejenigen aber, die fich wegen Kurcht ber Welt bisher gurudigehalten haben, benen rathe ich mutterlich, baf fie Ach von ihrem Bermege eilfertig gurudbegeben follen, benn ich fage es noch einmal, fie werden fonft überfallen werben. Gie follen die Rurcht an bie Seite legen, und nur benjenigen fürchten, der fürglich viele Zaufenb und Canfend ums Leben bringen wird. Sie follten nur Deniemigen fürchten, ber in einem Angenblich Stabte und Martte vernichten, und zugleich wieber eine berrliche Stadt Berufalem, ja, eine beilige und fefte Stabt, welche fein Keind auf Erben noch unter ber Erbe einzunehmen im Stande fein wirb, noch fle zu überwaltigen, ja, bigfe Stadt wird in einer fo furgen Beit verfertiget werben, baß fie ber gangen Belt gum Bunber werben mirb. Die Werfmeifter und Arbeiter aber find nicht von diefer Welt, fondern jene, bie bas Jerufalem ichon gesehen haben. - Much befehle ich meinem Priefter zu veranstalten, daß jener gestichte Mantel, welchen Maria Borthofin gestickt hat, bag berfelbe ju feinem leibenben Heiland am Kreuz angehörig bahin perwendet werbe. Uebrigens fann ich Em. Gnaben (jest fpricht Manes M.) nur wie

porbestimmt gratuliren, bag bas fünftige Sahr sowohl für Sie, als auch für mich sehr wichtig sein wird; benn in biesem Jahre wird es dahin kommen, daß Sie in den weit entlegenen Ortschaften (Spanien) burch eben dieses heilige Wert werden als Apostel und Wissionar gebraucht werden, die G. M. geht keines-wegs davon ab, fast täglich läßt sie etwas bavon hören; sie will kunftighin umständlicher davon reden, und läßt uns wissen, daß sie heute so eben von dem Orte hergekommen ist, wo sie uns hinführen will.

herrn Direttor (holzer) habe ich itt fo eben gefchrieben, welcher unter Anderm auch beauftragt wurde, biefen hohen Willen Em. Gnaben auf eine weitläufige Art aufzudecken. Ueberhaupt will die Gnaden-Mutter zu Allem behülflich sein, wie auch zu bem Reise-Gelbe, nud nachdem diese Sache alldort großen Glauben, großen Anhang und große Dankbarkeit gegen Gott haben wird, so wird zu deffen geistlichem Unterricht außer herrn Direktor auch noch ein Dritter nothwendig werden, den sie aber erst will bestimmt haben.

Mit schnellen Schritten geht die Sache an einem Glaus bens-Artifel über, indem es Gott burch eine besondere Bestätigung bahin will gebracht haben. Rarnthen icheint Gott biefe Gnade gang entziehen zu wollen; bas halbstarrige Betragen der dasigen Menschenklasse ist baran Ursache. beffen 'follen Em. Inaben auf bie Meinung bitten, baf Gott, nachdem Sie von Augeburg werben abreifen muffen, für Ihre Stelle ein murbiger und fähiger Mann tann übergeben werben, benn es murbe, fagt bie G.-M., werben, bag Sie bis zur allgemeinen Beränderung von der heiligen und auch ansehnlichen Gemeinde Spaniens früher hart mehr werden zurudgelaffen werben, indem Diefelbe nebst herrn Direttor (holger) barüber feierlichst protestiren murbe. (Rur) Rarnthen will fie aber für diese Zeit gar keinen Direktor bestimmt haben."

Als nun bie beiben Manbarterinnen nach Sommered famen, einer herrschaft bes Rürften Porgia in ber Rabe von Dberbrauburg, erfannten fie leicht bas auf einem Sügel stehende Saus. Die Seherin empfing bie fremben Personen anspruchelos, hörte ihr Begehren nur im Allgemeinen an und lehnte alle nahern Aufschluffe ab, indem die himmele-Ronigin ja ohnedieß Alles wiffe. Richt einmal über fich felbft burften bie beiben Tirolerinnen Meußerungen machen. Krau B. fprach wenig, fenfate oft und wiederholte melancholisch bie Worte: "D mein Gott!" — "D meine lieben Leute." - In Betreff ber Bitte um Die Aufnahme in ben Bund für fich und Andere murben fie auf die Antwort ber himmeletoniain vertröftet. In bemfelben Saufe murbe ihnen ein Zimmerchen eingeraumt. — Die Frau B. schien fich übris gens um die beiden Jungerinnen weit weniger, als biefen erwunscht war, ju befummern. Gie verrichtete ihre haudlichen Geschäfte und widmete einen großen Theil bes Tages bem Gebete und dem Berfehre mit ber Gnaben-Mutter. Enblich wurde ber himmlische Bescheid eröffnet: Die himmelekonigin ertheile ihnen Beiben und Allen, welche burch fie bie Bitte angebracht hatten, die Aufnahme. Kur ben Priefter Sagleitner übergab fie ihnen im bobern Auftrage ein Briefchen. - hiemit war ihr Gefchaft erledigt. Beim Abschiede bot bie Ursula Bockkaller ber Krau B. einige Zwanziger-Stücke an, benn in ben hauslichen Berhaltniffen mar nichts weniger als Wohlhabenheit zu bemerfen; auch beobachteten fie an bem herrn W., ber übrigens mit ihnen feine Gilbe fprach, einige Zeichen murrischer Rargheit. Gleichwohl lehnte bie geheimnifvolle Krau die Gabe mit Entschiedenheit ab. -Der Aufenthalt hatte vom Donnerstag bis Sonntag gebauert. -

Die beiden Weibspersonen tehrten, wenn auch ihre Reus gierbe die gehofften Aufschluffe nicht bekommen hatte, boch

giemlich zufrieben nach Saufe. Gie hinterbrachten bem Saaleitner ben Brief und erstatteten ihm Bericht. zeigte ihm an, bie Gnabenmutter habe an ihm ein befonbered Bohlgefallen, und fie ertheile ihm ben Befehl, ale Direttor bie Oberfeitung ber Rongregation in Tirol gu übernehmen. Ale Bundeszeichen für ibn und andere einverleibte Priester verardne die Himmelskonsain ein Rreug aus Metall. Die Unfchaffung ter Breven habe nach wie vor ber fromme Anton &. in Innsbruck zu before gen. Ueberhaupt blieb biefer immer noch ber bie außerlichen Geschäfte handhabende Borstand, und es ift mahrscheinlich. baß er von ber Ernennung Hagleitners gar nichts wußte. Denn biefer hielt es fur fluger, mit feinem neuen Manae möglichet guruckzuhalten, und nur vor den Angen ber Bertrautesten auf eine unverfängliche Beife in bem neuen Glante zu erscheinen.

Roch in bemfelben Jahre, um Maria Simmelfahrt, machte Chriftina Scharler ohne Begleitung eine ameite Reise nach Sommered. Sie trug beilanka breifig Gesuche um Aufnahme vor. Die Mutter Gottes wies Einige gerabezu ab, und fagte von Andern vorher, fie werben, ungeachtet thres jetigen anten Willens, boch nicht lang im Bunde be-Die Mehrzahl wurde jedoch aufgenommen, und Christina Scharler wurde nebft ihrer Freundin Urfula Boch staller burch eine überraschende Anszeichnung belohnt: Die Seherin entbectte namlich, beibe feien wegen ihres besondern Gifere von ber Gnaben-Mutter ju Rlofter frauen ernannt. Als Christina bei ihrer Freude boch auch ihre Berg wunderung stammelte, und zu wiffen begehrte, in welches Mofter fie benn mit ihrer Freundin einzutreten hatte, erflatte ihr bie Frau: bad Rirchlein Daria Birtach fei beftimmt, ber berühmtefte Ballfahrtsort ber Belt zu werben, felbst loretto überstrahlend. Dort werbe plotlich bie Stabt Gottes erglangen, und ein großes Klofter fich er-Maria werbe in sichtbarer Gestalt ihre Pflegefinder beben.

in herricher Prozession baselbst einführen. Diejenigen nun, welche von Marien auserwählt seien, jenes Kloster zu beziehen, hätten jest schon den Titel Klosterfrauen, und das Bild ihres Breve stelle das Christustind mit dem Bermählungsringe dar. —

Mit wonniger Ungebuld eilte Christina zu Sagleitner nach Unterschönberg, und jur Gindegenoffin Urfula nach Wörgl.

#### 12.

In der That waren diese beiden Jungfrauen die eifrigsten Unterhändlerinnen in ihrer Gegend für die Geheimnisse der Seherin von Sommereck.

Hagleitner ftand mit ihnen feit der ersten Reise mundlich und brieflich im Bertehre. Er bewirtte viele Einverleibungen, empfing Gelder und beforgte burch Anton L. bie Breven.

Rach und nach wurden auf biese Art alle Manharter in bas Bunbnig ber Unbefleckten und bes Erge Engels Michael aufgenommen, und noch viele andere Personen von Kigbubel bis Goll traten bieser nenen, viel versprechenden Bruderschaft bei. —

Sagleitner befam zu Unterschönberg einen immer größern Buspruch; aus bem Thale Selrain und aus dem Wippthale gingen bem heiligen Manne Lente zu. Er hielt in benach barten Orten, z. B. auf dem Schönberge und in dem Seitenthale Navis geheime Busammenfunfte.

Das kandgericht Wilten entbeckte einige Spuren, und machte die Anzeige an das Kreisamt Schwaz. Dieses erließ sogleich nach allen Seiten hin Aufforderungen, den Priester Hayleitner und seinen Anhang zu überwachen. Namentlich wurde der als Patriot rühmlich bekannte Chorherr vom Stifte Wilten, Siard Haser, Kurat zu Gries im Sekrain, zu jenem Kwecke angegangen.

Der Fürst-Bischof zu Briren vernahm mit Unwillen bie neuen Umtriebe bes intriganten Priesters und besonders die ausgedehnte Ausübung der Cura, wozu er ihm keine Bollmacht ertheilt hatte. Hagleitner berief sich auf die mundliche Bewilligung des Dekans, welche sich jedoch, freilich nicht ausbrücklich genug, auf das Serviten-Rloster beschränkt hatte. Der Beichtstuhl wurde ihm genommen, und jede Einwirkung auf das Bolk strengstens untersagt.

Indeffen mar in Wien Sagleitners Gefuch ber Berathung unterzogen worben; laut Eröffnung ber Polizeis hofftelle vom 1. Marg 1817 genehmigte Ge. Majeftat bie Bieberanstellung mit bem Beifate, biefe habe "ehemoglichft" ju geschehen, wenn fie nach Recht und Billigfeit, ohne Beeintrachtigung Unberer ftattfinden fonne. - Das Orbinariat Briren begte ju einer Berwendung Sagleitners feine Reigung ; es erwiederte (31. Marg), jener Priefter gehore zu der Didzese Salzburg, und sei demnach an bas bortige Orbinariat zu verweisen. Bubem habe Sagleitner bie Ronturd-Prufung noch nicht bestanden. In Bezug auf biefen letten Dunft gab bas Gubernium ju Innebruck (26. Mai) ben Aufschluß, Sagleitner habe fich jener Prufung in ber Erzbidzese Wien mit gutem Erfolge unterzogen, und laut ber faiserl. Resolution vom 10. Oftober 1787 habe bie Ronturd-Prufung, in irgend einer Diogefe des öfterreichischen Staates abgelegt, in jeber andern Didgefe beffelben Staates zu gelten. — Das Ordinariat Salzburg lehnte (6. Juni) ben unruhigen Priefter ebenfalls ab, und behauptete, Die falzburgifchen Parzellen von S. Johann bis Rattenberg feien erft am 8. Marg I. 3. unter feine Botmäßigfeit guruckgefehrt; Sagleitner fei ale Provifor ju Borgl von Briren angestellt worden und fei bei feinem Austritte noch unter jenem Drbinariate gestanden; folglich habe auch Briren für ihn zu Das Orbinariat Briren entgegnete (16. Juni): Sagleitner fei in biefer Diogefe nie angeftellt gewesen, fondern uur unter ber Bebingung, daß Salzburg dagegen nicht protestire, provisorisch verwendet worden. Doch um dem Streite ein Ende zu machen, entschloß sich der Fürst-Bischof Franz Karl, dem Hagleitner auf Probe eine Rooperatur in Vorarlberg anzuvertrauen. Gegen Ende August 1817, also wenige Tage nach der Rückfunst der Christina Scharler aus Kärnthen, wurde ihm das Detret zugestellt.

# 13.

Eine halbe Stunde von Feldfirch breitet sich um ben sogenannten Frauenberg ber Marktsleden Rantweil aus. Die Lieb-Frauen-Rirche auf der Sohe des Hügels wird von vielen Wallfahrern besucht. Ein Pfarrer, von drei Benes siziaten unterstützt, führt die Seelsorge. Ein solcher Benefiziat war nun Sagleitner. Am 1. Sept. 1817 stand er ein. —

Auch hier gewann er sich durch die Art und Weise seiner firchlichen Berrichtungen, durch seine frommen Manieren und durch seine einnehmende Leutseligkeit in fürzester: Zeit alle Herzen, und felbst seinen Herrn Pfarrer, den ausgezeichneten Step. Die Wallfahrt erhielt durch den neuen Benefiziaten einen unverkennbaren Aufschwung. Selbst in dieser weiten Entfernung suchten ihn seine Anhänger aus dem Brirenthale und aus dem Unterinnthale; und nach vielen Seiten hin stand er in lebhaftem Brieswechsel.

Durch ben herrn Pfarrer Joseph Mehr lernte er eine neue Bruderschaft kennen: die "Bersammlung zur Bersehrung des heiligsten herzens Jesu", gegründet von Pius VII. — Joseph Baal, hoffanzler in Chur, ertheilte mittelst römischer Bollmacht die Aufnahme. hagleitner stand mit dem Patrioten Regens Purtscher daselbst in Brieswechsel, eben so mit dem Präsidenten des Kantons Graubunden, Grafen v. Salis, dessen Bekanntschaft er schon in Wien gemacht hatte. — Er wünschte sehnlich, mit diesen Freunden von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Der herr Gubernials

Rach und Polizeis Direktor von Innebruck, Alois w. Richest, kam zufällig nach Borarlberg. Hogleitner bat Ach die Bestolligung eines Ampfluges nach Shar aus und exhielt die felbe ohne Anstand. Den Grafen Salis traf er nicht. Im Priesterhause weilte er bei den zwei Gebrüdern Purtscher. Der Hofkanzler Baal machte ihn zum Mitgliede der Herzschußeruberschaft, und ertheilte ihm die Bollmacht der Aufsnahme für Borarlberg und Tirol. 40 Bruderschaftszettel wurden ihm mitgegeben. In 8 Tagen waren sie schon vergriffen. Eine Anzahl von 130 Zetteln wurde nachgesendet, und Hagleitner wertheilte sie besonders un seine Anhänger in Tirol.

Anteallend ift es, boff ber fromme Mann in Boraribera besattberd and die volitische Seite benausschute. welche unter den Alften vanliegen, beweisen, in welchem Tone er mit dem Kreisbawotmanne zu Bregenz zu swechen Unverholen außerte er bei biefem : ber Raifer habe vie Absicht gehabt, wan Mailand nach Rom die Reise kontanteben. um gewiffe heilfume Awecte ausmführen, aber die Freinde vor Kirche hätten den Montanchen von dem geten Borhaben wieder abgewendet. Er rühmte zwar Franzess Bergensgeite, aber mit dem fartaftifchen Beifate: auch Endwig XVI. fei gutig gemefen, Das Roufondat Baierns mit Mom fei nur als ein Pit der Rothwendigkeit zu betrachten. Montgelas habe endlich bie Mugen geöffnet und eingesichen, daß es fich um vie Eriftenz bes Staates handle (Brief ibes Ameichauptmannes wom 18. Dez. 4817). Uder biefen herrn Awishanptmann außert üd hagleiter in winem Briefe au den Köwenmirth Kiechl folgendemunsten: aDinfer Mann lebt und schwebt in bam Raffer. Allein ich sage ihm frei harand, daß ber Kaiser Livol und Vorariberg und antbar behandle. Wenn die Ciroler gar nichts für den Kaiser gethan hätten, so muste es than a sower fatten, thre Berfase fund dernácht eit Lu fechen. Untandessen glaubt ar, der

Raffer wiffe um diest Sachen gar nichts, und wenn er es währe, so würde er allem diesem abhelsen. Könnte man sich etwas Therichteres denten ? Der Rasser soll alles dieses nicht wissen, wordn man ihn so oft erinnert hat? Er will es nur nicht wissen!"

## 14.

Die neheime Volkei hatte ben Auftrag, ben verbächnigen Mann auf allen Wegen und Stegen zu umlamern. Um 94. Rob. 1817 erhielt ber Polizeis Direftor un Immsbruck, Allois v. Rubed, von einem Berbrauten in Kelotioch ein bennenbis genbes Schreiben: es beftehe eine Dichnels Bruber fchaft ober Legion ber Michaelstitter. Gie fei berch gang Deutschland verbreitet, burch Die Schweig, Borardberg, Tirol, Rarathen u. f. w. "Mile Individuen and Berariberg und der Schrech, welche ich in mehrem Benichte vom 16. Met d. J. ale Unhanger der Klubbirung zur Herftellung einer Philifichen Merublit bezeichnete, wurden mir als Glieber biefer Berbeitverung genennt." Eine Medaille fei fitt Wottlitte, ein Stenz für Gentliche bas Gimbol. Der Briefter Handlestner zu Rantweil in Berbindung und dem Rogens Durtfiner von Chur und unt bein Bunbespraffbenten Grafen Die Raben alter Intriguent Salis Inhe un der Svipe. fliethen von ver Saild ber Rinn b. Krkbener 3 bei Bufel 500,000 Mitalieber feien unterfchrieben. --auszalaufen.

Diese werkwurdige Fran war 4766 zu Wiga geboren, zu Paris erzogen, mit dem Baron Krüdener aus Liefland vermitifft. Nach einem Leben von Jerstreumgen, Smuffen, Buldigungen, Bererrungen und Jerothefuffen wegab sie fich dem Preisemus, und zeberdete fich alls Prieferin, als Prophetin. Sie fliftete einen hestigen Bund, bestellt Seifängnisse, fammelte Neihstelbende zu Hundorten, fin zu Taufenden im fich. Burch Bitese und Botten fund sie weithin nach allen Seiten in Berbiffbung. In J. 1915 hiebt sie fich

Sagleitner übergab am 23. Rov. 1817 ber unermühlichen Christina Scharler, die auf dem Rudwege von Maria Einfiedeln ihn besuchte, 10 Briefe, 4 nach Innsbruck, 6 in bas Unterinnthal; jubem 200 Rongregationszettel. Alle biefe Naviere murben von ber Volizei aufgefangen. Sie beftatigten Sagleitners Berbindung mit dem Regens Durtscher und bem Grafen Salis. Diefer lettere habe bei bem Regens ein geheimes Zimmer eingerichtet. Sagleitner verbrenne alle verbachtigen Schriften. Ihm scheine die gegenmartige Regierung nicht von Dauer. In Rothis (amei Stunden von Keldfirch) habe ein Mann gur Birthin gesagt, 30,000 Bemaffnete fteben auf den erften Binf ju Gebote. In Seitenthälern Tirols ziehen Leute umher mit der Mah= nung, die Gewehre in Bereitschaft zu halten.

Die Polizei zu Innebruck sing auch Briefe auf, welche an Hagleitner gerichtet waren. Der erste Brief war von dem Kanonikus Decrignis in Augsburg vom 29. August, aber erst im November von dem Wirthe Kiechl einem Boten übergeben. Der Inhalt lautete: den neuesten Briefen aus Sommereck zufolge sei Hagleitner von der göttlichen Mutter zum Borstande gewählt, und zur großen Reise nach Spanien berufen. Er gratulirt ihm mit Enthusiasmus zu dieser Gnade. Der Auszug aus Deutschland werde vermuthlich noch in diesem Iahre Statt sinden. Die Parole sei das Motto des Briefes: Sanctissima corda Josu et Maria vivant in cordidus nostris. (Die heiligsten Herzen Jesu und Maria leben in unsern Herzen!). Er bedauert, daß unter den aufgenommenen Mitgliedern des hl. Ordens und der hl. Kongres

ju Basel auf, dann, durch die Obrigkeit ausgewiesen, ju Lörrach, ju Narau; im 3. 1816 nahm sie ihren Wohnsit auf dem grenzacher horn im Badischen, in der Nähe von Basel. Auch dort mußte die Regierung 1817 einschreiten. Die erzentrische Frau dient zum Beispiele, wie verschieden die Wirksamkeit einer weisen, und einer bloß schwärmerischen Frömmigkeit ist. Sie ftarb 1824 in der Krim.

gation \*) nicht felten entehrenbe Unordnungen vortamen; auch beklagt er bie geringe Achtung bes Publikums für ben Bund, welcher vielfältig mit ben armfeligen Pofchelianernverwechselt werbe.

Der zweite Brief war von Riechl, ber britte von bem mit Riechl eng verbundenen Schützen-Major Empl mit Beziehungen auf Angelegenheiten bes Michaels. Bun bes und ber herz-Jesu-Rongregation.

Diese Briefe wurden abgeschrieben und an ihren Be-

Bei demselben Boten, der sie nach Rantweil trug, wurden die Antwortschreiben aufgefangen. Das Siegel-Emblem war ein Kreuz; in der Mitte eine Taube mit dem Delzweige; darunter eine stürzende Schlange. In der Schleife, welche die Zweige des Kranzes verbindet, stehen die Buchsstaden C. H. (Caspar Hagleitner). Dem Buchhalter Anton L. schreibt er (21. Dez. 1817): "mit des Pfarrers Erlaubnis predige er von der Herz-Jesu-Bruderschaft." Den Decrignis nennt er bloß Kanonikus, den Propst Holzer bloß Direktor (des Bundes).

Der zweite Brief ist an Riechl gerichtet. Wir lasen ihn schon unter ber Rummer 13. In dem dritten Briefe, an Empl, schreibt er: "Es fommt die Zeit, wo uns das Baterland belohnen wird." — Dem Kondukteur L. gratulirt er zur Aussöhnung mit seiner Frau. Zettel der Herz-Tesu-Kongregation übersendet er dem Matthias Hell in Böls, welcher nebst seinem Sohne Joseph, dem nachher besrühmten Bildschneider, der Michaels-Bruderschaft beigetreten war. Er titulirt sie nach Abstusungen: Lieber Bruder in Christo! Lieber Bruder! Lieber Freund! Lieber L.! Sich selbst unterzeichnet er überall: R. H. Erul.

<sup>\*)</sup> Den heiligen Orden bisdeten die einverleidten Priefter, die hl. Rongregation aber die Laien.
Die Manharter.

Die Berg . Jefu . Rongregation, von welcher bas Orbinariat Briren Nichts mußte, ohne beffen Genehmigung in ber Dioxese keine Bruderschaft verkundet werden barf, erregte den Berdacht einer Berknüpfung mit dem Drei-herzen-Bereine, welcher in Stame, Ochsengarten und Miemingen in bemfelben Sahre fein Unwefen getrieben hatte. Die brei Urheber wurden zur Ponitenz verurtheilt und der Berein aufgelöf't. Sagleitnere fittlicher Ruf mar fcon im Brirenthale, und bann wieber in Worgl anrüchig. Doch erwiesen murbe Nichts, und feine Freunde beflagten fich bitter über die Berläumdung bes beiligen Mannes. Jest alfo murbe vermuthet, unter bem Deckmantel ber papstlichen Auftoritat schmuggle er einen Bund ein, welcher mit bem der Dreisherzen einerlei Welche Meinung ber Fürst-Bischof sei, ober ihm ähnlich. Kranz Rarl in Briren über ihn hegte, geht aus folgendem Schreiben an bas gandes Draffdium vom 25. Dez. 1817 hervor: "Rechtschaffene und in Sachen unparteiische Manner, die den Priefter Sagleitner in verschiedenen Berhaltniffen genau zu beobachten Gelegenheit hatten, fich jedoch als Beugen nicht gebrauchen laffen; haben mir früher biefen Priefter als einen Mann geschilbert, ber nach Umftanben bie entehrendsten Masten in Reben und Sandlungen anziehe, und alfo, um feine schändlichen 3mede zu erreichen, ba einen heuchlerischen Frommler, bort einen frechen Religionsspotter, jett einen Politifer, bann einen Zotenreißer, bald ben eifrigften Patrioten fur biefe, bald fur eine andere Regierung spiele, und fich vorzüglich bie Achtung bes gemeinen Mannes zu erheucheln wiffe." -

16.

Das eben ermähnte Schreiben bes Fürst-Bischofes hatte eine Beranlassung, welche gewiß Niemand vermuthen wird.

Hagleitner hatte namlich auf einmal an bas Orbinariat bas Gefuch gestellt, ihn feines Postens ju entheben; ber Bertehr mit ben Leuten vom Brirenthale und von Worgl fei ihm unterfaat, aber biefelben batten fonell feinen Aufenthalt entbedt und wallten ihm gu. Ihrer Unbanglichkeit und Bubringlichkeit konne er fich nicht entriehen außer burch eine weite Entfernung. Er wunsche baber in die Erzbidzese Wien aurudautehren, wo er mit Grund Die ehrenvollfte Aufnahme Bermuthlich hatte er aus Desterreich von Befreundeten gebeime Binte befommen. Denn an bemielben 25. Dezember, an welchem ber Fürst-Bifchof biefen Bunfch Sagleitners bem Prafidium anzeigte, erließ die Polizcishofftelle bas Defret, Sagleitner fei augenblidlich ans Tirol zu entfernen. Die erwiesenen Beforberer ber herz-Sefu-Bruderschaft und ber Dichaeld-Legion feien ungefaumt gu unterfuchen und jedenfalle unter ftrenger Polizei - Aufficht zu halten, damit es nicht fo weit fame, wie bei ber pofchelianischen Gefte.

Weil von geistlichen und weltlichen Behörden ein Zussammenhang des manhartischen und holzerschen Bundes mit den Pöschelianern vermuthet und Nachforschungen über die mögliche Berflechtung anbesohlen wurden, so möge hier einschaltungsweise eine kurze Erwähnung über jene ersteren, und zwar auf Grundlage der Manharter-Atten, gestattet sein. —

Der Priester Poschel leitete ihm vertrauende Personen in Apfelwang und Braunau zur innern Sammlung und heiligen Betrachtung an. Eine hysterische Krämerin bekam Bissonen, und Poschel nebst seiner Schule wurde in ihre ekstatische Traumwelt hineingezogen. Sie übten Absonderung von der Welt, strengste Einfachheit des Lebens, andauerndes Stillschweigen, eifriges Gebet; religiöse Zusammenkunfte und die Gesichte der Seherin erregten das Gemüth. Im Februar 1817 begann Haas, vulgo Schmiedtofferl, bose Geister, welche die Erkenntnis der neuen Offenbarung hinderten, auszutreiben, und durch diese Erorzismen die Nicht.

8\*

Pöschelianer zu reinigen. Als anch diese Mittel versageten, griff er zur Gewalt. Eine Auszüglers-Frau zu Bordersschlagen wurde von dem Schwärmer ermordet, ihr Gatte tödtlich verwundet. Ja, eine Weibsperson, welche der Sette angehörte, wurde als Opfer zur Bekehrung der Berstockten grausam geschlachtet. Der tolle Morder und seine Helser wurden nach heftiger Gegenwehr verhaftet und sämmtliche Rädelösührer eingezogen. Dieser Nachbruck brach den Fanastismus; die Schwärmerei dauerte noch sort, ohne zu schaden.

Aehnliche Auftritte beforgte man alfo auch von ben Michaels-Rittern und Manhartern, und der Defan von Lienz behauptete wirklich, ber Poschelianismus spute in seiner Gegend.

Auch eine geheime Kongregation ber unbeflecten Empfängnis wurde aufgespurt. Die Fäden ber Polizeis Nachrichten liefen auf Unterschönberg zusammen, und fnüpften sich an einen angeblichen Kanonisus von Chur im J. 1813 (1815?), und an einen geheimthuenden Priester im J. 1817; offenbar nur unklare Spuren von einer dem Leser bereits wohl bekannten Sache.

hingegen ber Poschelianismus hing durch feine außere, nachweisbare Verzweigung mit ben Schwarmereien zusammen, welche bieses Buchleins Gegenstand find.

#### 17.

Hagleitner empfing das Defret der Abreise am letten Tage des Jahres 1817. Um Neujahrstage hielt er die ihm zufallende Predigt. Plötlich, am Schlusse — überraschte er Alle mit der Eröffnung seiner Abberufung. Er dankte für das bewiesene Zutrauen, empfahl sich ihrem frommen Andenken, versprach das Gleiche und sagte ihnen mit Rührung sein Lebewohl. Die meisten Zuhörer brachen in Thränen, aus und die Kirche tönte von Schluchzen. Der Verlust schien unersetzlich. Aber Hagleitner ließ sich nicht aufhalten. Noch an demselben Tage ging er nach Feldkirch, und reiste von

bort nach Innsbruck, wo er beim köwenwirthe Riechl abstieg.
— hier aber traf ihn ein Ereignis, welches er kaum vorher geahnt hatte. —

Welche Gerüchte über bie Michaele-Legion im Umlaufe maren, faben bie Lefer bereits aus ber Unzeige eines geheimen Polizei-Agenten. Das Publifum war wirflich in ziemlicher In ben Wirthshäusern und auf beu Rirchenplaten fprach man von ben Dichele Rittern. Berständigen spotteten zwar über die alberne Schwärmerei; aber Biele wurden von der Traumerei angesteckt und horten mit Schauergefühl von dem Burgengel und dem Keuerstrome und von dem Anzuge ber aus langem Schlaf ermachten Untersberger \*). Mutter und Magbe schüchterten bie Rinder mit den Worten ein: "Gehe bei Zeiten nach Saufe" "Kolge" — "Sei still" — "es fommen bie Michels-Ritter." - Unzufriedene und Kriegelustige erwarteten hinter bem unbeimlichen Duntel etwas gang Natürliches - eine Berfchmorung ber Patrioten im gangen Gebirgelande von Steiermark bis an bas Ende ber Schweig, und ben Ausbruch eines Rrieges ber Bolfer gegen bie Regierungen.

Bu ben Besorgnissen vor rohen Ausbrüchen und blutigen Gräuelthaten bes Fanatismus gesellten sich bemnach bei der Regierung auch noch Bermuthungen ernster Konspirationen und politischer Umtriebe. So erging benn der Befehl, die Richaels-Legion mit dem Arme der Staatsgemalt zu überraschen. Im Jahre 1818 am 7. Jänner

<sup>\*)</sup> Im Untersberg bei Salzburg schläft Raiser Rarl ber Größe nebst seinen Paladinen und Kriegsmannen. Der Schlaf des Raisers dauert so lange, bis dessen Bart die Tasel, an welcher er ruht, dreimal umschlingt. Deutschlands Roth wird in jenem Zeitpunkte aus's höchte gestiegen sein. Der Raiser erscheint dann mit seinen Helden und stellt die Ordnung wieder her. Ohne Zweisel gad die Namens-Aehnlichkeit die Brranlassung, mit den Schwärmereien von Unterberg (vulgo statt Unterschönberg) die Sage vom Untersberg zu verbinden.

Abende geschah zu Innebrud ber Griff auf die Sanptlinge Sagleitner, Simon Riechl und Anton &.

Sagleitner schritt eben, von einem Besuch tommend, ber Sausthur zum goldenen kömen zu. Mit Verwunderung sieht er dieselbe von Polizei-Soldaten besett; noch mehr mußte er stuten, als der Polizei-Rommissar Rolbe ihm entgegentrat und ihn ersuchte, ihm auf die Polizei-Direktion zu folgen. Der Serr Polizei-Direktor v. Rübeck wollte ihm perfönlich die betreffende Eröffnung machen, da er jedoch zufällig abgerufen worden war, so verlas der Rommissar Rolbe den Besehl: Priester Sagleitner sei augenblicklich in das Rloster der Serviten abzuliefern, und in einem Zimmer mit Polizeiwache von jedem anderweitigen Verkehre strengstens abzusperren.

Saaleitner blieb ruhig und außerte nur fein Befremben über biefe ihm unerflarbare Magregel. Willig folgte er bem Hrn. Kolbe an ben neuen Bestimmungsort. Sofort, 81/4 Uhr, begann in Gegenwart ber Beifiger Daul Stetter und Rarl Karnelli bas Berhör. Es bewegte fich um Bruberichaften, namentlich um "die Bersammlung zur Berehrung bes heiligsten Bergens Jefu. welche Bagleitner von der gewöhnlichen Berz-Jesu-Bruderschaft genau unterschied, boch erst nachdem die Fragen ihn dazu drängten. Sobald fein Roffer von Rankweil ankomme, werde er Bruderschafts Rettel vorlegen; solche fonne man jeboch auch bei Simon Riechl erheben. Unter den aufgezählten Bruderschaften mar von der Michaels-Kongregation noch keine Rede: gleichwohl gab hagleitner auf die Frage: ob er noch mit einer andern Bruderschaft in Berbindung stehe, die Bersicherung: er wisse nichts davon. Dieses erste Berhör endigte erst um 111/2 Uhr in ber Racht.

#### 18.

Die forgfältigste Sausuntersuchung jum golbenen Lowen verhalf ben Polizei-Beamten ju feinem bebeutenben Funde:

dech blieb eine Pollzeie Bache im Hause und vor der Zimmersthure Riechels. ---

Slücklicher war ber Kanzellist Leopold Joas. Um 7 Uhr Abends erschien er mit einem Polizei-Soldaten im Handlungs- Hause des Hrn. Sebast. Fischnaller. Er traf ben Prinzipal und den Commis in demselben Zimmer, und erklärte ihnen unumwunden die Ursache seiner Gegenwart.

L. gestand offenherzig seine Betheiligung an ber Michaels, Berbrüderung; namentlich habe er die Berfertigung und Bersendung der Bruderschafts-Pfennige beforgt. Der Polizeis Beamte foderte die Berabfolgung derselben. L. führte ihn in das handlungs-Gewölbe zu seinem Pulte, öffnete es und stellte ihm den Inhalt zur Untersuchung frei.

Joas fand Briefe und eine Schachtel mit Medaillen und Bilbern. —

Er foderte ben Hanblungsbiener auf, ihn auf sein Zimmer zu führen. Dort burchsuchte er alle Schränke, ber Polizei-Solbat bas Bette; sie fanden Richts. —

Joas bemerkte mit Nachdruck: es fei gewiß, daß E. die Schreibgeschäfte des Michaels-Bundes bisher geführt habe; burch Vorenthaltung der Papiere werde er sein Urtheil nicht milbern. —

f. murbe verzagt und zeigte auf einen Roffer hin, wel, cher im Binkel ftand und wegen schlechter Beleuchtung nicht erblickt worden war. hier gab es nun reiche Beute; 20 Medaillen, eine noch größere Anzahl von Bilbern, 9 Briefe ber Frau B. an f., 14 Briefe bes Domherrn Decrignis an Frau B., 2 Rollen Gelb, 104 fl., die vollständige Rechnung über Einnahmen und Ausgaben und die Berzeichnisse der Mitglieder.

Anton E. wurde sofort auf die Polizei abgeführt und in Bermahr gesett.

In ber Racht streiften außerorbentliche Patrouillen burch alle Gaffen ber Stabt. -

Am andern Tage, 8. Janner, um 91/2 Uhr begann bas Berhör bes Anton E. und wurde mit Unterbrechungen bis jum 18. Janner fortgesetzt. Am 19. Janner wurde er, gegen Burgschaft bes Herrn Sebastian Fischnaller mit dem ganzen Bermögen, bis auf Weiteres auf freien Fuß gesetzt, jedoch mit Stadtarrest und mit der Berpflichtung, sich an jedem Abende bei der Polizei zu stellen, auch jedes Winses gewärtig zu sein. — Er wurde nachträglich noch verhört bis zum 7. Kebruar. —

2. mar ein grundehrlicher und nur zu leichtgläubiger Mann in einem Alter von 33 Jahren; er ergahlte Alles ohne Behl, und gestand aufrichtig, bag er nur aus Gewiffen. haftigfeit ben Aufträgen ber Frau B. und bes ehrmurbigen Propsted Folge geleistet habe. Unter bem andachtigen Bunberglauben blickt nur bescheiben ber taufmannische Sinn hers por, indem er für feine Auslagen und Bemühungen einen mäßigen Gewinn bezog, und bei ber Prophetin unter Anderm fich anfragte, ob er auf feine Berforgung bauen und gur Berehelichung schreiten tonne. - Alls er jedoch im 3. 1817 fich vielen Wißeleien ausgesett fah, als ihm einige abtrunnige Mitglieder bie Medaillen gurudichickten und dafur das abgegebene Beld verlangten, ale auch einige Rooperatoren ber Stadtpfarre, namentlich der lebhafte herr Simon Plater, gegen aberglaubische Geheim-Bundniffe zu eifern anfingen, schrieb er an Frau W. die Bitte, sie möchte ihm die Ents hebung vom Borfteheramte erwirken \*). Die Seherin ants wortete: er miffe nicht, mas er verlange; er mare geitlich und emig verloren, wenn er von feinem Poften abtreten wurde.

Seine Berzeich niffe wiesen mit Angabe des Ramens und Ortes 438 Personen nach — als Mitglieder der Schutz-Rongregation in Tirol; and Innebruck, Zirl, Bols, Schönberg, Untersschönberg, Hall, Wörgl, Kirchbuhel, Brirenthal.

<sup>\*)</sup> Wie fich das Borfteberamt ju dem des Priefters Sagleitner verhielt, findet fich in den Aften nicht erklart.

Am 7. Janner schon hatte Abends auf der Polizei das Berhör des köwenwirthes Simon Kiechl begonnen; er hielt mit seinen Geheimnissen noch möglichst zurück. Nachher, des sonders am 13. Jänner, gestand er Alles ohne Umschweise. Jett erst wurde die Polizei-Wache von seinem Dause abberusen. Er wurde auch noch am 27. und am 30. Jänner verhört, übrigens die auf Weiteres auf freiem Fuße belassen, jedoch mit Stadtarrest und unter Polizei-Aussicht.

Die weitläufigfte Muhe verursachte, wie fich leicht erwarsten läßt, bas Berhor hagleitners. Es wurde am 12. Janner wieder aufgenommen, nachdem man durch die übrigen Berhore einige Anhaltspunkte gewonnen hatte.

Herr Kolbe begann "Der hochw. Herr versicherten, feiner andern Berbrüderung anzugehören: es ist aber erhoben, baß Ew. Hochwürden auch der Schutz-Kongregation einversleibt sind. Der hochwürdige Herr wird baher zur Angabe der reinen Wahrheit aufgefodert."

Hagleitner gab nun eine behutsame Erzählung ab, und erklärte, er halte die Bistonen der Frau B. für möglich, jedoch für keinen Glaubens-Artikel; er habe auch seine Mitwirkung bei dieser Kongregation zugesagt, sobald die papsteliche Bestätigung berselben erfolgt sei.

Im nachsten Verhör mußte er gestehen, baß er benn boch schon die Oberleitung der Kongregation für Tirol ansgenommen habe; auch habe er bei Anton L. am 13. Juli (1817) 48 fl. für Bundeszeichen erlegt, am 29. besselben Monates 96 fl., und bald darauf 76 fl.; er habe zu Ranksweil auf Bitte der Christina Scharler Weihungen der Mesdaillen und Amulette dieser Kongregation vollzogen.

Das Berhör wurde nun bis zur Ankunft bes Roffers unterbrochen. Am 27. Januer gelangte es in ble Sanbe

ber Volizei. Es enthielt nichts Erhebliches, nur eine Anzahl von Briefen mit einigen bebenklichen Stellen. beffen Berhor am 28. wieber aufgenommen murbe, mußte giemlich befriedigende Erflarungen ju geben. Er betheuerte, von einer Berhaftung holzers und ber Krau D. nie etwas gehort zu haben, sondern nur von einer Trennung und Untersuchung. Etwas Berbotenes babe er an ber Schutz-Rongregation nicht geahnt, ba fie ja nur Gebete vorschrieb und fromme Zwecke habe. Um 31. Janner 91/2 Uhr Rachts wurde bas Berhör geschloffen. hierauf wurde ihm folgende Weisung bes herrn Gouverneurs eröffnet: er burfe nun wieder freien Ruges in ber Stadt fich bewegen; ohne Wiffen ber Polizei burfe er biefelbe nicht verlaffen; auf jebe Borfoberung habe er fich augenblicklich zu stellen; Sandlungen und Worte, welche fich auf bie Schut-Rongregation bezogen, habe er zu meiben, und basjenige Reue fogleich anzuzeigen, bas ihm ohne fein Buthun in Betreff berfelben bekannt werben konnte. -

## **20**.

Ein Net von Untersuchungen über die geheime Gesellschaft wurde ausgebreitet; zuwörderst über die Mitglieder und Betheiligten in Innsbruck, dann auf auswärtigen Landgerichten. Von Reutte eilten auf Kübeck Note vom 15. und 19. Jänner der Land- und Kriminal-Untersuchungs-Richter Marberger mit dem Altuar Tauscher auf dem noch kaum angetretenen Bergpfade nach Berwang; sie überraschten dort den A. Spr. und entbeckten 23 meist schwärmerische Briefe von seinem Bruder J. Spr., Handlungsbiener in Innsbruck ). Der arme A. Spr. wurde in polizeilichen

<sup>\*)</sup> Diese Briefe haben nicht felten einen tomischen Anstrich, besonbers durch Einmischung des Italienischen; 3. B.: »In Betreff ber cosa saputa muß ich dir das ftrengfte tacere anempfehlen.« —

Arrest abgeführt, zu wiederholtenmalen verhört, und erst am 2. Februar wieder auf freien Kuß gestellt. —

Am Landgerichte Sonnenburg zu Wilten murbe von bem herrn Dr. Staffler schon am 7. Janner Matthias hell von Bols verhort. Er hatte gehort, beim Wirthe unter bem Schönberge sei einer der Bunderschläfer vom Untersberg angekommen. Er fragte beim Löwenwirthe Riechl nach, was denn an der Sache sei. Dieser antwortete: "D, bu meinst wohl den geistlichen Propst, der bei mir war."

3n Matrei wurden nach den Voruntersuchungen am 11. auf dem Schönberge und am 12. Janner zu Unterschönsterg, am 20. und 21. Janner nebst Andern die meisten Beswohner der Gasthäuser der eben genannten zwei Ortschaften verhört.

Bu hall führte ber herr Landrichter Attlmayr am 20. Janner die Untersuchung.

Bon dem Fürst Lambergischen Landgerichte Rigbuhel wurden auf ben 14. Februar 19 Personen vorgeladen.

Das Landgericht Rufftein verhörte bie Angeschulbigten von Wörgl und Kirchbühel am 4. und am 7. Februar.

Für dieses Buchlein ist natürlich von besonderer Wichtigs feit die Untersuchung im Brixenthale.

#### 21.

Es muß jedoch die Erzählung eines andern Borfalles vorhergehen.

<sup>»</sup>Anche qui si è temuto, che il mondo finirà ai 18 corrente.«— Als die Sache sich aufklärte, bedauerte J. Spr. den Geldverlust, fügt jedoch den Trost bei: »Nebrigens sei ruhig und denke, daß wir unschuldig betrogen wurden, und ein solcher nicht sündigen kann.« — Als »dalla Carintia« die Aufnahme für A. gekommen war, hatte er ihm eine Gratulation geschrieben. —

Die Winterfchule im 3. 1817 gab wieber Bergnlaffung zu vielen Zwistigkeiten and Unruben. Rur ein Drittel ber schulpflichtigen Jugend besuchte ben Unterricht. Der Landrichter Dallatorre, welcher ben migvergnügten v. Sammern abgeloft hatte, hoffte burch Energie die Unordnungen bes Thales rafch zu ersticken. Alle gegen bas Schulgeses wibersvenstigen Eltern murben vorgelaben. Thomas Mair stand an ihrer Spite und führte unerschrocken bas Wort: "Wenn bie Regierung uns zwingen will, bie Rinder in bie Schule zu schicken, so foll fie aus ber Staatstaffe bie Schule bezahlen. Da nun aber wir felbst ben Schullehrer entschabigen muffen, so geht er ben Staat gar nichts an, und wir haben in Unsehung ber Schule eben so bie volle Freiheit, wie in unferm übrigen handel und Mandel. Das mich anbelangt, so schicke ich mein Rind nur bann in bie Schule, wenn daselbst ber mahre Glaube gelehrt wird. Aber jest ist in den Büchern kein Tropfen Christenthum, und dieß sprach ber Rardinal aus. Das Rreisamt hat es mir eingestanden, daß ich feine Pflicht habe, mein Rind zur Giftschale hinzuführen und ihm zu fagen: "Trinte, Rind, und ftirb an Leib und Seele!"

Der gandrichter stand betroffen. Die Bermahrlofung bes Schulwesens tonnte er nicht leugnen; mit tiefer Behmuth erfüllte ihn biefer Uebelstand. Aber die freisämtliche Difpens reigte ihn gum Grimme; nur fonnte er fie taum glauben. Er machte feiner gepreßten Seele Luft burch Rlage und Frage an bas Rreisamt. Die Dispens wurde rundum in Abrede gestellt. Dallatorre schalt ben Thomas einen frechen Lugner, und fließ ihn in's Gefangnif. Dann zeigte er am 18. Dez. 1817 das Verfahren dem Rreisamte an mit bem Bemerken: Thomas Mair fei nicht boswillig, sonbern ein Strupulant. Gin außerer Eindruck merde ibn beugen. "Das kandgericht wird daher die durch den S. 18, Abschnitt 10 ber polit. Schulverfaffung gegebenen gesetlichen Borfchriften fo lange gegen ihn in Anwendung bringen, bis Mair fich fagt, und wenn er barüber ein Seitenftud zum zehnpfundigen heiligen Leibe werben follte." Auch die Konventikel des Manzl werde die Strenge auseinander stäuben, "was wahrscheinlich durch Bergantung dieser lüderlichen, verschuldeten Dauswirthe sich ergeben wird."

Der Kreistommiffar Danler — ber Kreishauptmann v. Mensi war als t. t. hoffommissar in die Schweiz verreif't - erwiderte nicht ohne Grund, eine folche Behandlung vertrage sich weit eher "mit bem spanischen Inquisitiones Gerichte, als mit bem ofterreichischen Tolerang-Gesebe." Rach bes herrn ganbrichters eigenem Gestanbnisse sei bei Thomas Mair nicht Bosheit, sondern Schwarmerei die Triebfeder. Er fei baber augenblicklich auf freien Ruß zu stellen, und fürderhin habe man auf ihn und feines Gleichen unter abni lichen Umftanden nicht physische, sondern pfychische Mittel Wenn Mair die Tochter auch jett noch nicht anzuwenben. fende, so solle ber Gerichtsbiener dieselbe jedesmal abholen und in die Schule führen. — Der Landrichter warf diefen freisämtlichen Bescheid zuruend hinmeg, behielt ben Thomas im Gefängniffe, und appellirte an bas ganbes-Gubernium (9. Janner 1818). Alle Mittel ber Gute und Belehrung habe man erschöpft. Die zweimalige Abholung ber Tochter an jedem Tage sei an fich eine etle Schlepperei, und bor ber Sand auch unmöglich, weil bie Mutter bas Rind nach Westendorf geflüchtet habe, in bas haus bes Manhart. Das Ansehen bes Canbgerichtes muffe gerfallen, wenn beffen Unordnungen vor ben Augen bes landvolfes umgestoßen werben. Bielfeitig hore man bereits bie Aeußerung: "Die Manharter muffen boch nicht fo gang Unrecht haben, weil die Regierung fie nicht bestraft, sondern ruhig gewähren läßt."

Das Gubernium entschied in diesem Streite im Einversständnisse mit dem Kreisamte. Aber mahrend dem eifrigen Landrichter in Innsbruck diese Demuthigung bereitet wurde, ließ sich Thomas Mair durch die Beschwerben des Gefang-

niffes \*) zur Rachgiebigkeit bewegen. Unter Thranen erklarte er, weil es benn burchaus fein muffe, so wolle er bie Tocheter in die Schule schicken; die wenigen Tage werben ihr hoffentlich nicht so viel schaden; er gedenke so bald als mogelich biesen Staat zu verlassen und in das Römische auszumandern.

## 22.

Bei ber eben ergahlten Berhaftung bes Thomas Mair wurde ein Amulett, bas er auf ber Bruft trug, entbedt, obne baß man es naher betrachtete. Run aber murbe auf höhern Befehl bie Untersuchung über bie Schut-Kongregation vorgenommen. Der herr Adjunkt Johann Lob und ber Ranzellist Joseph Jais befichtigten von Reuem bas Amulett. Es war flein und von Leber. Thomas fagte, es enthalte geweihte Sachen. Abjunkt Lob öffnete es; ba erichienen bie Bildniffe der Unbefleckten und bes Erzengels Michael amischen zwei Solzplattchen. Diefe Untersuchung geschah am 12. Janner. - 218 er um ben 3med biefer Bilber befragt murbe, fagte er, fie feien bagu nute, bag man bie jetige Welt überftreiten fonne - im Rampfe wider ben Teufel, ber in ber bolle und auf Erden zugleich fei. Dit fichtbaren Baffen im Beere bes Erzengels Michael zu streiten, falle ihm wohl niemals ein. Bum Beweise, daß Gott wirklich noch immer bie prophetische Gabe austheile, erzählte er eine Begebenheit aus seiner Sugend. Sein Bruberchen Bartholomaus fei in einem Alter von 3 Jahren plöglich verschwunden, und man habe keine Spur von ihm entdeckt. Rach 10 bis 12 Jahren tam ein Brief von einem Geistlichen zu Ismaringen in Baiern, worin feine Eltern in Erpfendorf eingeladen wurden, zu ihm

<sup>\*)</sup> Go lautet der Bericht. Spater wird noch ein an anderes Motiv jum Boricheine kommen.

an tommen, wenn sie eine sichere Rachricht über ihr verlornes Rind erlangen mochten. Erst nach zwei Jahren reiften sie ihm zu. Sie beichteten und sommunizirten. Hierauf eröffnete ihnen der Geistliche: ihr Kind sei von Juden gestohlen und gemattert worden. Eben so wisse ein Geistlicher auf dem Georgenberg schon vor dem Besenntnisse die Günden eines seben Beichtlindes. Der Kardinal in der Schweiz habe ein todtes Kind lebendig gemacht; er könne sie bessen verssichern, denn fromme Wallsahrtsleute zu Maria-Einstedeln hatten ihm auf der Rückreise von Muri dieses erzählt. Und so glaube er denn auch recht gerne, daß die himmelskönigin der frommen Frau in Kärnthen erscheine, und daß der Würzeingel den schlechten Christen, Beamten und Regierungen den Garaus machen werde.

Die beiben Beamten begaben fich hierauf in bas Saus bes Thomas Mair, und zwar zuerst in bas Zimmer ber am meisten beinzuchtigten Christina Scharler. — Sie war eben abmefend bei ber hochzeit ihres Brubers zu Elmau. Ein Gerichtsbieners-Gehülfe murbe abgeschickt, um fie zu beobach-Inzwischen burchsuchten bie Genannten ihre Bobnung. Die Gattin des Thomas Mair war zugegen. Ein Schloffer brach die Rasten auf. Sie fanden verschiedene, die Kongres gation betreffende Briefe; zwei Aufnahme-Urtunden in bie Berfammlung ber Berehrung bes heiligsten Bergens Jefu (Bruderschaftszettel?); eine Quittung Sagleitners empfangene Gelber; ein namentliches Bergeichniß ber Mita glieber, welche ichon Breven erhalten hatten, ober noch erwarteten: 329 Personen! Alle aus Brirenthal (Briren, Westenborf, hopfgarten), aus Wilbschönau, Wörgl und Soll; die Manharter alle babei; die Meisten hatten nur Bilbchen um 14 Kreuzer erhalten. Die handschrift mar von Thomas Mair. — Die Familie beffelben war mit Amulette chen von 30 fr. im Werthe verfehen; feine Gattin, feine Tochter Regina, bamale 16 Jahre alt. fein Sohn Alois, 13 J. alt, und bie schulpflichtige Anna, 10 J. alt. -

Am 13. Janner wutde Christina Scharler vernommen, Sie gestand Alles ohne Furcht, verhehlte selbst ihren Klostersfrauen-Rang nicht, und überreichte das Breve. Sie wurde freigelassen, aber unter polizeiliche Aussicht gestellt.

Am 14. Jänner mußte Sebastian Manzl von Unters manhart erscheinen. Der Abjunkt Lob stellte ihn wegen der Michaels-Ritter zur Rede. Manzl erklärte, er habe von solchen Rittern wohl gehört, doch etwas Räheres wisse er davon nicht. Seine Theilnahme an der Michaels-Bruders schaft leugnete er nicht, vielmehr pries er den religiösen Werth einer solchen Genossenschaft.

Am 3. Februar wurden 23 Personen in dieser Anges legenheit auf dem Landgerichte verbort. —

Auch in Karnthen wurden die Untersuchungen gegen die W... ichen Cheleute und gegen Propst Holzer wieder aufgenommen, und wie in Tirol, unterzog man auch dort den Gegenstand der Behandlung nach SS. 38 und 70 bes Gesehbuches über schwere Polizei-Uebertretungen.

Das Endurtheil verzog sich bis gegen das Ende bes Jahres und die Betheiligten schwebten eine so lange Zeit hindurch in Unruhe.

Rur Einer gelangte früher zur Ruhe — ber alte Propft Holzer.

Durch Erlaß vom 14. Jänner 1818 befahl ber Oberste Ranzler und Minister bes Innern, Graf v. Saurau, ben breiundachtzigjährigen, geistesschwachen und körpersstechen Greis aus dem Dominikaner-Rloster zu Friesach in das Priestechaus uach Rlagenfurt zu überliefern. Die Direktion sei für den gefährlichen Mann verantwortlich, "der in Berbindung mit seinen geheimen Bundesgenossen eine Reise zur Ausrichtung des vorgesetzten Zweckes unternehmen zu müssen" wähne (Missions Reise nach Spanien!). Das Konsistorium zu Klagenfurt wurde vom Prästdium zu Graß (22. Jänner 1818) zu "größerer Sorgfalt" gemahnt, und dem Kreishauptsmann wurde befohlen, dasselbe nachbrücklich zu unterstüßen.

Das Konssstorium ertheilte hierauf ber Direktion bes Priester, Hauses den Auftrag, den schwarmerischen Holzer strengstens abzusperren; selbst der Gang zum Beichtvater sei untersagt; der Beichtvater habe sich auf dessen Zimmer zu begeben. Den Dienern sei bei Berlust des Dienstes die Einhandigung eines Briefes an Holzer verboten (13. Kebruar).

Der arme Greis enthob noch in bemfelben Jahre ben Herrn Minister aller Besorgnisse, das Konsistorium und Priesterhaus der Berantwortlichkeit; er schied hinüber in die andere Welt, wo er hoffentlich ein milberes Urtheil fand.

# Fünfte Abtheilung.

1.

Die Berhöre maren beendigt, die Sauptlinge des ichaubervollen Michaels = Bundes erschienen wieder im Freien, und trop ber noch schwebenden Entscheidung fühlte fich Sagleitner boch in Innebruck-fo behaglich, daß er feinen Bunfch, nach Wien zu reifen, schriftlich zurudnahm. Er bielt fich taglich in dem Gafthaufe zum kowen und in einem Bierhaufe auf, wo er ben Manhartern und andern Unhängern Audienz gab. Weil er felbst feine Bollmacht zum Beichtstuhle hatte, gewann er ben geistesvermandten, fiebenzigjährigen Pater Lorenzo, Lofalfaplan zu St. Nifolaus. Diefer Mann war ein sefularisirter Rapuziner, allem Altherkommlichen zugethan, und einem Sparpfennige nicht abholb. hier gingen die Manharter und Michaelsritter zu ben Saframenten. Der Beichtvater Lorenzo empfing von einem jeden Auswärtigen Ein Mann von St. Nifolaus wollte den Beichtfreuger. eines Tages, wo er den Seelforger im Beichtstuhle und eine Beile von Beichtleuten anstehen fah, die Gelegenheit benüten. Er fiel bem Beiftlichen auf. Durch bas Gitter fragte biefer: "Bist du ein Unterinnthaler?" — "Rein!" — "Geborst du zur Michaels-Legion?" - "Nein!" - "So packe bich fort und tomme zu beiner Zeit!" - Auch fur die Berg-Jesus Bruderschaft mar er als dienstbares Werfzeug thatig. Sagleitner hielt zu wiederholtenmalen ben feierlichen Gottesbienft. Er predigte sogar. Bei einer solchen Gelegenheit waren 50

Personen aus dem Brirenthale in der Kirche anwesend. Und dieses Alles geschah durch geraume Zeit, noch im Weichebilde der Stadt, gleichsam vor dem Angesichte der Polizeis Direktion und des Dekanalamtes.

Die Folgen traten rasch zu Tage. Am 13. Mai 1818 erging von dem Ordinariate Salzburg an die Landebregierung in Innsbruck die Beschwerde: durch Hagleitners Konventikel richte sich der Manhartismus mit neuem Trope auf, und der Ungehorsam gegen die geistliche Obrigkeit komme wieder auf vielen Seiten zum Vorscheine.

Der Polizei-Direktor v. Rubeck, ber Hagleitner's besonberes Bertrauen genoß, war auch ber Meinung, baß bie wiederholten Briefe, welche ihm aus dem Brirenthale zus tamen, von diesem Priefter veranlaßt worden seien.

Am 27. Mai 1818 übergab Kübed zwei solche Schreisben, welche ohne Datum waren. Es wird aus ihnen Einiges hrausgehoben. —

2.

"Mir (wir) konnten es nicht mehr unterlassen, Ihnen Ew. Gnaden um Rath und That zu bitten. Denn ich Thomas Mair bittete den Herrn "Ath Jungten" (Abjunkten) um die Gnade, mit sammt den Kindern nach Innsbruck zu gehen, und die Kinder bei der höhern Behörde durchsuchen zu lassen, wo sie nicht in der alten Religion mittelmäßig unterrichtet seien. Da wurde es mir Alles abgeschlagen, wo ich ihnen Alles offenherzig entdeckte, daß ich in dem Alten unterrichtet, wie mein Bater, und wo auch die hl. Schrift bei Timotheum am 3. Kapitel aussührlich spricht: wann ich wisse, von wem ich unterrichtet, so sollte ich bei demselben bleiben; und mehrmalen im 16. Kapitel bei den Kömern besiehlt, daß wir bei dem römischen Gehorsam bleiben sollen. Mir aber wurde dieses Alles abgeschlagen und sollte von dem Vapste nichts mehr sagen, und von der alten Lehre und von

ben alten heiligen Rechten. Das ist und Beiben vorher ab-Auf Diese Weise wußte ich mir nicht zu geschlagen worden. Ich sehe noch keinen Ausgang in dieser Sache. Da es schon 4 Wochen vorbei mar, murbe ich wieber gefragt, ob ich in die Schule schicke ober nicht; fo konnte ich nit anderst fagen: bald (fobald) die alte Schule eintritt, fo bitte ich; ober bas "Rondath" (Konfordat) von dem heiligen Bater. Da wurde mir Alles abgeschlagen. 3ch wußte mir nit anderst zu helfen, als um die Unswanderung zu bitten. Diefes wurde mir Pläzidierth. Der herr Abjunkt bedingte ibm, bas Rind berweil in bie Schule zu fchicken." Er bittet nun aber, bas Rind zu Hause unterrichten zu burfen, und auszumandern "borthin, wo die papstlichen Befehle vollzogen hier hat alfo ber Lefer einen erganzenden Rachtrag merben." zur Schulgeschichte im Winter 1817/18. Diesem zu Folge mar nicht, wie ber landgerichtliche Bericht angab, bes Rerfers Beschwerbe bie Urfache zur Nachgiebigfeit, sondern bas Berfprechen, die Auswanderung zu vermitteln. - In bemfelben Briefe fpricht hierauf Sebastian Mangl: ... "Sett murbe ich auch abgehört wegen ben Michelerittern, bag ich ber erfte fein follte." Er habe geantwortet, beilige Bilber und Gebete merben boch nichts Berbotenes fein.

3.

Der zweite Brief beginnt:

"Unterthänigste Bitte an einen hochschätzbarften verehrtesften herrn Berrn Rath und "Bolizei-Tiretor" 2c.

Sie klagen, Niemand nehme sich ihrer an; bie Leute schrieen ihnen auf den Gaffen nach; bei den niedern und höhern Ständen muffen sie als "luderanner" (Lutheraner) gelten. "Es dauert schon seit 1809. Denn die Napoleonischen Sekten haben mich (Manzl) in die Flucht getrieben. Denn weil dieser (Napoleon) das Oberhaupt der Kirche in die Gefangenschaft führte, und statt des heiligen Baters

ber Rapoleon regierte, und viele Sachen (napo. leonische und baierische Berordnungen) noch nit Alles niedergeriffen, mas er (Napoleon) aufgebaut, fo nehmen wir es gar leicht mahr, bag biefe lauter Lutheraner feien, die die Rapoleonischen Geften nicht angenommen haben. Wir aber schauen auf biefe Bucher, bie ber heilige Bater feit ber Gefangenschaft berausgegeben habe, und lauten alfo, baf alle Unhanger, Mitmirter und Rathgeber in bem Rirchenbanne find. Wir aber suchen basselbe (mas ber Papst), und auch wie mir ber geistliche Rath Galura faate: er fagte: Mein Cobn, mit bem Gutmeinen konntest bu ju weit kommen. Schaue nur, fagte er, auf ben Statthalter Jesu Christi bin und auf seinen orbents lichen Rachfolger. Ich antwortete: Ja, bei biesem bleibe ich. — Wir sehen ein, daß, wenn wir auswandern thaten, ber andere Theil gar ruhig leben konnte, und wir auch, wenn wir nach Rom reisen durften." Er bittet um die Bewilligung ber Auswanderung "beilaufig auf den Berbft." Auch bitten fie um einen Geiftlichen, um bas Gemiffen zu reinigen und bie Seelenspeise zu empfangen.

Denn die freien Gange nach Innsbruck waren ihnen versperrt worden. Nur mittelst eines Borweises vom Landsgerichte durften die Manharter borthin reisen.

Der Schluß des Briefes lautet: "Wir bitten noch einmal unterthänigst und durch das füße Herz Jesu und der unbesteckten Empfängniß Maria, Amen. Bon uns auf das Kreundlichste gegrüßt und in Schutz Gottes befohlen."

4.

Am 7. Juni 1818 betraf die Manharter ein empfinds licher Schlag.

Der Frühmesser Peter Schwaiger, der schon bei 30 Jahre in Hopfgarten dieses Benefizium inne hatte, hielt an jenem Tage die Christenlehr-Predigt. Rach dem Borsvruche: "Bon

nun an wirft bu ein Denfchenfischer fein" (Luc. 5, 10), entmickelte er bie Beweggrunde bes Glaubens und zog ale Anwendung bavon ab eine Ermunterung gur Sochschatung bes Bei diefer Gelegenheit sprach er nun wortlich wie' folgt: "Gine gewisse Gattung unstubirter Menschen, wie befannt, magt es mit aller Dreiftigfeit zu behaupten, Gott fonne im Defopfer durch die Konsetrationsworte ber Priefter nicht mehr gegenwärtig werben. Barum? Sie haben, ift ihr Borgeben, einen falfchen, frangofischen Gib gethan. Die heißt diese Gibesformel? Bernehmet felbe, meine Buhorer!" (Rolat ber Gib). "Diefe Eibesformel murde uns Prieftern im Sahre 1809 am 18. Juni bom ergbifchoffichen Ronfistorium in Salzburg mit Gutheißen bes Fürst-Bifchofes v. Zeil burch Umlaufschreiben mitgetheilt, und ift gewiß fo viel gefagt, als: wir follen bie namlichen Briefter, wie zuvor, Beliebte, Die vom rechtmäßigen Bifchofe fein und bleiben. ordentlich geweihten Priefter fonnen in feinem Kalle, außer burch Bernunftverluft, ber Birfung ber mit gehöriger Deinung richtig ausgesprochenen Ronfefratione-Worte verlusig Bare fehr zu munschen, bergleichen, bie immer schreien: "Wir haben bas mahre Licht, jene ben Dupen;" "Wir haben Recht"; ihr einziger Beweiß, womit fie bie Leute an fich loden: "Wir halten es mit bem Papfte, mit ber fatholischen Rirche": - ware gut, wenn fie nur auch die Gebote ber Rirche hielten : "Du. follst an Conn . und Reiertagen bie hl. Deffe mit Undacht hören"; wie fonnen fie felbe halten, ba fie bestimmt bie Gegenwart Gottes in der fonsefrirten Hostie leugnen und nie das Jahr hindurch dem verordneten Priefter beichten? Bare fehr zu munfchen, die euch hieruber falfch belehren wollen, gingen in die fatholische Schule, liefen fich über bas Saframent ber Priefterweihe genugfam nnterrichten, fo murden fie aufhören, bas Priefterthum ver: bachtig zu machen, aufhören, auf uns mit ben bittersten Ausbrücken "Wölfe, reißende Wölfe, Sunde beim Altare, Ardtenaustheiler bei ber Rommunionbant" loszuziehen. Liebster

Sott, wie welt ist es schon gesommen und wie weit wird es noch fommen! Er beschwört Hausväter und Hausmutter, mit jenen Irrthumern behaftete Dienstboten zu belehren oder schonend zu entlassen; die gutgesinnten Dienstboten aber zu ermahnen "jene heimlichen Zusammenkunfte und Bersammslungen, welche ohnehin durch Regierungsbesehle unterfagt sind, nicht zu besuchen."

5.

Eine ahnliche, ober grellere Predigt murbe ju Westenborf gehalten. Manhart mar jngegen.

Die Manharter schäumten vor Buth. Sie wußten, daß Ausfälle von der Kanzel gegen sie verboten seien. Sie eilten also mit Klagen an das Landgericht und an das Kreisamt. Dieses soderte das Predigt-Konzept. Der Vikar Waldemair, zur Verantwortung gezogen, versicherte, weber er noch sonst Jemand habe etwas Bedenkliches in dieser Vredigt gefunden. Die Separatisten, schreibt er, veranlaßten den Ausfall durch ihre neue Hervorziehung des Eides. Man muß der Gemeinde zu Hülfe kommen gegen ihre Angrisse. Die Manharter sagen: "Eure Geistlichen dürsen gegen und nicht predigen; man verbietet und Richts, folglich haben wir recht."

Auch das Konfistorium erwiedert: bei den gegebenen Umständen ift es "nicht unentschieden, ob ein Seelforger seine Gemeinde der heillosen Berführung preisgeben, oder sie davor zu ihrer eigenen Beruhigung verwahren foll." —

Die beiden Häuptlinge ber Manharter wendeten sich auch wieder brieflich an den Heren v. Kübeck, der das Schreiben am 14. Juni an das Präsidium übergab. "Zu Westendorf und auch zu Hopfgarten wurde schrecklich losgezogen über uns, als wie (während) der Sebastian Manzl in der Kirche war, am dritten Sonntage nach Pfingsten: allwo er als Heide oder tenflisch ausgerufen wurde.

Sie gehen auf die Ursache bes Zwistes zurück und auf die erlittene Berfolgung. "Das sichtbare Oberhaupt der Kirche ist selbst widerstanden, und ich (Sebastian Manzl) wurde wegen dieser Sachen (weil auch ich widerstand) so ausgezusen. Und so geht es auch mir Thomas Mair und allen Anderen, die das glauben, daß das Alte sei das Rechte und wegen dem ist der Streit. Denn ich Sebastian Manzl habe nicht ausgebracht und nicht abgebracht, weil mir durchaus glauben sollen, was die alte, katholische, römische, apostolische Kirche glaubt und besiehlt zu glauben, und in diesem Glauben wollen wir leben und sterben mit der Gnade Gottes, und das glauben Alle, die den Sebastian » Manzle Glauben haben."

6.

Am 17. Juni 1818 wurde Hagleitner in Innsbruck auf die Polizei berufen. Kübeck eröffnete ihm, so eben sei von dem Präsidium der Befehl gekommen, daß er augenblicklich sich nach Wien begebe. Hagleitner fragte, sich verwundernd, um die Ursache und machte Gegenbemerkungen. Doch der Befehl lautete unabänderlich. Er habe kein Reisegeld. Der Direktor verabreichte ihm das Röthige aus den Berlagsgeldern des Amtes. Er habe mit dem ersten Postwagen abzufahren und die Salzburg sich nirgends von demselben zu entfernen. Am allerwenigsten dürse er im Unterinntstale mit seinen Anshängern Gespräche anknüpsen. Hagleitner äußerte religiöse Ergebung in Gottes Schickung, und dankte beim Abschiede dem Direktor für die vielen Beweise seiner Güte.

Kübeck ließ burch ein Schreiben an das Kreisamt die betreffenden Landgerichte zur Ueberwachung des Reisenden auffodern. Derselbe Auftrag wurde dem Kondukteur gesgeben. Nur sei Alles, was Aufsehen errege, zu vermeiden.
— Auffallend ist es, daß der Kondukteur dem Hagleitner vor dem Städtchen Rattenberg erlaubte, abzusteigen und

mahrend bes bortigen Berhaltens allein vorauszuspazieren. Erft bei bem Rirchlein St. Leonhard vor Rundl holte ibn ber Postwagen ein. - Bu Borgl ftanb ber Gerichtebiener von Rufftein, wo bie Staffete um 1 Uhr Rachts angefommen war, schon um 4 Uhr Morgens und ließ die Postpferbe in Bereitschaft halten. Erst um 61/2 Uhr rollte bie Rutsche Der Gewichtsbiener winfte bem Rondufteur, ben heran. Beiftlichen nicht aussteigen zu laffen. Das Frühftuck murbe ihm in ben Wagen hineingereicht. Rur ber Postmeister fah ibn, und biefer mar nie fein Unbanger. - Auf ber Poft gu Ellman ftand ber Gerichtsbiener von Sopfgarten, ber Rott. meister von ebenbaselbst harrte auf ber Station Goll. hagleitner faß allein neben dem Kondufteur, in fich verschloffen und schweigend. Riemand ahnte feine Gegenwart. Sagleitner berichtete ben Berlauf ber Reise von Salzburg aus (am 20. Juni) an Rubeck und beklagte fich, wie folgt:

"In St. Johann begab ich mich gleich bei meiner Un= funft jum Raffar (ben ich nie viel fannte), um mir ben Bart abnehmen zu laffen, weil ich ihn schon 8 Tage trug. Welch ein Schauspiel! Berabe war mir ber Bart abgenommen und ich aufgestanden, so trat der Schörg von Rigbubel in bas Zimmer mit feinem fürchterlichen großen Sunde und ben Sabel an ber Seite, ohne ein Bort zu fagen. fragte ihn ber Chirurg, mas er muniche? Worauf er gang falt antwortete, er werbe es ihm schon einmal fagen. empfehle mich bem Wundarzte und feiner Frau und gehe. Aber ber Schorg geht mir auf dem Auße nach bis in's Post-Ich frage ben Rondukteur, ob ich noch jum herrn Dechant geben fann, bis ber Bagen abgeht ? und er fagte mir: Allerdinge. Wie ich aber jum Saufe hinaus will, fo ruft mir ber mich immer begleitende Schorg, wo ich bin will ? Auf die Antwort : "Bum herrn Dechant !" fagte er mit einer nicht geringen Impertineng: "er fei ba, mich zu bewachen, und wenn ich jum herrn Dechant wolle, fo mußte er mich begleiten." - Der Gerichtebiener befam einen ftrengen Berweis.

Am 20. Morgens früh traf Hagleitner in Salzburg ein, verweilte bort bis zum 23. früh und setzte, ebenfalls mit Postwagen, die Reise nach Wien fort.

Dorthin war die Anzeige seiner Ankunft vorausgeeilt. Der Erzbischof bestimmte ihm einstweilen das Barnabiter-Kollegium zu St. Michael zur Wohnung. Als Hagleitner aus dem Postwagen stieg, wurde ihm schon die Anweisung seines Quartiers überreicht.

## 7.

Im Brirenthale wurde die Unzufriedenheit mit dem Alerus immer allgemeiner. Am 24. August 1818 erschienen 8 Ausschußmänner von Hopfgarten beim Landgerichte; unter ihnen der Bürgermeister Endleitner, die rühmlich bekannten Patrioten Georg Angerer und Joseph Ehrharter. Sie legten die Bitte vor um Entfernung ihres Bikars Waldemapr; kränklich sei er gekommen, kränklich 7 Jahre geblieben; das Messelsen sein einziges Geschäft; nur zweimal habe er gepredigt; an Beichthören, Schule, Krankenbesuch sei gar nicht zu benken. Genesung sei nicht zu hoffen; die Gemeinde habe ihm übrigens nichts Unordentliches vorzuwersen; nur eigne der Mann sich mehr für den Ruhestand, als für das mühevolle Bikariat Hopfgarten.

Die Westendorfer waren mit ihrem Vikar Wißdauer ebenfalls misvergnügt. Das hohe Alter machte ihn gleichsam wieder zum Kinde, während die schwierigsten Verhältnisse ihm über das Haupt wuchsen. Der Vikar Sch. zu Kirchberg gab Austoß durch seinen Lebenswandel. Der Pfarrer und Dekan Hechenberger war immer gleich verhaßt nicht nur bei den Manhartern, sondern überhaupt bei den Patrioten vom Jahr 1809. Die Bemühungen der Behörden, ihn zu versetzen, wußte er durch mannigsaltige Kunstgriffe zu hemmen und in die Länge zu ziehen. In Salzburg gab er sein Einkommen so hoch an, daß es schwer hielt, eine Pfründe von gleichem

Erträgnisse ausfindig zu machen. Dem Landesgubernium bagegen fandte er eine Kaffion zu, welche die Einfünfte um bie Balfte nieberer ansette, und bat unter biefer Befchrantts beit feiner Mittel um die Erlasfung des jahrlich zu entrichtenben Tafelgelbes von 550 fl. RB. - Der Widerspruch ber Kaffionen wurde entbedt, und Bechenberger gur Berantwor-Wie half er fich aus ber Klemme? Die tuna aezoaen. Kaffione-Normalien feien verschieben; für bas Ronfistorium habe er bieses angewendet, für bas Landesgubernium jenes. Damit hatte bie Sache ihr Bewenden. — Das Drafidium ber Regierung ob ber Enne hatte ichon 1917 ben Auftrag erhalten, in Bereinigung mit bem Orbinariate Salzburg eine Ofrunde für Bechenberger zu ermitteln. Die Ofgrei Obertrumm war bas fechete Angebot. Dier trat bie Sofftelle felbft hindernd Dagwischen, indem jene Pfarrei dem Rollegiatstifte Battfee fanonisch einverleibt mar. Run wurde die Pfarrei St. Martin bei Lofer vorgeschlagen. Sechenberger umftellte fie mit Bedingungen und Klauseln. Alle hinderniffe murben gehoben : Nichts mehr schien im Wege zu ftehen. Da schickte Bechenberger bas Gefuch ein, im Brirenthale verbleiben gu burfen; bie Urfache ber Berfepung fei verschwunden, bie Stimmung habe fich ju feiner Bufriebeitheit umgeanbert. In der That gablte der Defan eifrige Anhanger, und ber landrichter felbst stand auf feiner Seite. Diesem flagte er in vertrauter Unterredung alle Schwierigkeiten, welche fich an den Pfrundenwechsel fnupften: mit obrigfeitlicher Bewilligung habe er an bem verwahrlof'ten Widum bedentende Ausbefferungen vorgenommen; jur Sebung der Defonomie habe er Keldung angekauft und deßhalb nothwendig gewordene Rebenbauten aufgeführt. Dabnrch habe er fich in Schulben verflochten, und ein plogliches, gewaltsames Lobreifen fei ohne schmerzliche Verletzung nicht möglich. Der Canbrichter troftete ihn mit der hoffnung, Die Berfetung fomme fcmerlich zur Ausführung; ja, er stellte ihm fogar am 25. Dez. 1818 ein Zeugniß aus, worin hechenbergers Tauglichkeit

ţ

1

Ĭ

anerkannt und seine Entfernung getadelt wurde; der Uebers muth der Sektirer baume sich dann noch höher; nicht bloß die anwesenden Priester seien denselben verhaßt, sondern Alle, welche die bestehende Schuls und Kirchen-Ordnung aufrecht zu halten sich bemühen würden. — Wegen dieses Zeugnisses bekam Dallatorre einen Berweiß, weil er dazu nicht ermächtiget war, und weil das Zeugnis gegen die offenbare Richtung der Regierung sich aussehne. —

8.

Endlich gelangten bie Berhandlungten über bie Michaels-Ritter und die damit Berflochtenen zu ihrem Abschlusse. Was war nun der großen Angelegenheit großes Resultat? — Die Prafibial-Eröffnung des Hofentscheibes lautete, wie folgt:

"Rr. 28256/3026 Polizei. An die f. f. Polizeis Direktion bahier. Ueber die von der k. k. Polizeis Direktion mit Bericht vom 15., Empfang 26. Mai d. J. 3. 67 und 68 überreichte, und von dieser Landesstelle nach S. 407 des St. G. B. 2. Thle. unterm 11. Juni d. J. der hohen k. k. vereinigten Hoffanzlei unterlegten Untersuchung rücksichtlich der hierlands bestandenen geheimen Gefellschaft der s. g. Michaels Bruderschaft oder Schutz-Kongregation, hat Hochdieselbe vermöge hohem Dekrete vom 9. vor., Empf. 9. d. Mts., 3. 21778/1792 folgende Erkenntnisse zu schöpfen und zu verordnen befunden:

- 1. Der handlungsbiener Anton E.. werde zu einem einfachen Arreste von einem Monat, ber Wirth Simon Riechl hingegen auf gleiche Weise zu einem einfachen Arreste von 14 Tagen verurtheilt.
- 2. Dem Priester Kafpar Bened. hagleitner werbe in ber Rucksicht, bag er von Tirol abgewiesen und in Wien im Rloster ber Barnabiten, wo er sich noch befindet, unter Aufssicht gestellt wurde, sein schon in Innebruck ausgestandener langerer Untersuchungs-Arrest als Strafe angerechnet.

- 3. Der Kunstmaler Franz Spitet werde wegen Ueberstretung der Censursgesetze zu einem achttägigen einfachen Arreste verurtheilt.
- 4. Dem Goldarbeiter Alois Sch. sei wegen verspäteter Anzeige \*) einer außerordentlichen Arbeitsbestellung, aus beren Zahl und Beschaffenheit er nothwendig Verdacht schöpfen mußte, mundlich und schriftlich ein nachdrucklicher Verweis zu ertheilen.
- 5. Die geheimen Kongregations-Zeichen \*\*) werben als verfallen erklart und ber Werth der Einfassungen sei bem Armen-Institute zuzuwenden. —
- 6. Die Gemalbe hingegen seien zur Bermeidung eines fernern Migbrauches auf eine schickliche Beise und ohne Aufsehn zu vertilgen; die Aupferplatte aber fei abzuschleifen.
- 7. Die in Beschlag genommenen 104 fl. 20 fr. RB., welche dem Goldarbeiter Sch. als Arbeitebienst gebühren, sein bemfelben auszufolgen.
- 8. Die in dem 1., 2. und 5. Punkte ausgesprochenen Straferkenntuisse seien in einem gemeinschaftlichen Urtheile durch die als erste Instanz belegirt gewesene PolizeisDirektion auszusertigen, den Berurtheilten aber nach geschehener mundslicher Bekanntmachung betreffende Auszüge hievon zuzustellen. Der Auszug für Hagleitner sei ihm mittelst Ersuchschreiben durch tie k. k. PolizeisDberdirektion in Wien in der Arteinzuhändigen, daß er persönlich vorgerusen, und ihm vorher das Strafurtheil auch mündlich angekündigt werden soll.

Welche hohe Entschließung der f. f. Polizei-Direktion gur weitern Amtshandlung mit der Bemerkung hiemit eröffnet

<sup>\*)</sup> Er machte die Anzeige von feinen Arbeiten für eine bedentliche Berbrüderung erft am 8. Sanner 1818.

<sup>\*\*)</sup> Sie wurden allen Mitgliedern abgenommen. Biele protestirten bagegen, und die Auswärtigen murrten noch lange über den Umsstand, daß der Ertrag dem Armen-Konde der Stadt Innsbruck zuerkannt worden.

wird, daß unter Einem die Gebetbucher, da sie bisher noch teine Censurd-Erledigung erhalten haben, von Seite der hohen Polizei= und Censurd-Hossielle der dießfälligen Amts-handlung unterzogen werden, worüber dem hierortigen Gusbernial-Prasidium von dorther seiner Zeit die Erledigung zur Benehmungs-Wissenschaft zukommen wird.

Uebrigens erhalt bieselbe in ber Anlage die UntersuchungsAften mit dem Auftrage, die übrigen Beilagen, KongregationsZeichen und Requisiten von dem Gubernial-EinreichungsProtofoll zu erheben, und nach gepflogener Uebernahme die in den Aften sub. C. G. und zwar als Beilage zu dem Schreiben des f. f. Polizei-Direktors zu Augsburg vom 25. Jäuner d. J. vorkommenden Prophezeiungen des Propstes Holzer anher vorzulegen.

Innebruck ben 12. Nov. 1818.

Chotek."

Anton E. und Simon Kiechl wurden am 7. Dez. vorgeladen, und das Urtheil wurde ihnen vorgelesen; auch wurde ihnen eröffnet, daß es ihnen vermöge S. 428 II. Thi. des f. f. St. G. B. frei stehe, um Begnadigung, d. i. um Milderung oder ganzliche Erlassung der zuerkannten Strafe nachzusuchen, worüber sie sich binnen drei Lagen erstlären, und im Falle des Nachsuchens binnen der folgenden 6 Lage das Gesuch beibringen mußten.

Am 10. Dez. baten sie um die Entscheidungs = Grunde für das gegen sie gefällte Urtheil, und am Tage darauf erklärten sie den Entschluß, um Begnadigung zu bitten, welche sie dann auch erhielten. —

Gleichzeitig mit der erwähnten Entscheidung war auch bas Erfenntniß über die W.'schen Sheleute ausgesprochen worden; sie wurden der schweren Polizei-Uebertretung wegen Berführung zu geheimer Gesellschaft schuldig befunden und nach Maggabe bestraft.

In dem letten Viertel des Jahres 1818 wurde der Bischof von Lavant, Leopold Graf v. Firmian, vom Raiser zum Erzbischose von Salzdurg ernannt, von Rom einstweilen aber bloß als Administrator der Erzdiszese bestätiget. Die Freudenbotschaft wirkte sogar auf die sonst so verschlossenn Herzen der Manharter. Sie richteten sich mit frohen Erwartungen auf, und sprachen schon von der Wiedersherstellung des Alten, von der Wiedereinführung einer bessern Kirchenzucht und von der nahen Verwirklichung all ihrer Wünsche.

Aber ihre Gemuther wurden plotlich gang und gar ums gestimmt burch nachfolgenden Brief.

Wien, ben 20. Nov. 1821.

Liebe, fleine, aber getreue Beerbe in Chrifto Jefu!

Der Bater unferes herrn Jesu Christi erbarme fich Emrer und ichute Guch vor Euren Reinden. Geid getreu und rechtlich wie bisher, und feib ftandhaft im Glauben. ich meine, in dem allein feligmachenden fatholischen Glauben. Mit dem neuen Erzbischofe von Salzburg habe ich in Wien gesprochen; aber ich kann ihn nicht besonders loben. Auch der papstliche Runtius hat nicht viel Zutrauen zu ihm."...! "Gebet nur Acht, daß ihr nicht etwa noch fchlechtere Priefter bekommt, ale Ihr vorher habet. Morgen reife ich nach Mistelbach als Kruhprediger, 10 Stunden von Wien. ... "Der Manhart foll fein Talent, welches er von Gott erhalten bat, gut benågen." . . . "Ich habe dem papftlichen Runtius hier Alles gefagt, wie es bei Euch geht, und er hat gefagt: ber Manhart hat vollkommen Recht." . . . "Das fleine Brieflein vom Schwager (Thomas Mair) habe ich richtig erhalten, und gefeben, bag Ihr noch ftanbhaft feid.4 - "Auger der tatholifden Rirde find Alle, die nicht ben Papst für ben Statthalter Christi halten, und ihm als solchem nicht gehors samen und solchen Priestern glauben, die ben Papst verachten.

Euer befannter Freund,. Sagleitner, Priefter.

Diefer Brief mar eine Brandfadel, welche bie Gemuther aller Manharter von Neuem entflammte. Gin zweiter Nuntius bestätigetihre Unfichten: die widersprechenden Geistlichen mit ihrem ganzen Anhange find von der Kirche und von dem himmel ausgeschloffen; von dem neuen Erg-Bischofe ist noch Schlechteres zu befürchten. Die fromme Einfalt ber Landleute mußte beinahe ber Macht folder Berführungen zur Beute werden. Die Geistlichkeit des Thales hat sie erbittert, die Eingriffe der Regierung in das Lirchliche haben sie beirrt; ein intriganter Priester hat ihren Wahn ausgebildet, und zwei Runtien haben demfelben burch theils unvorsichtige, theils migbeutete Meugerungen bie Weihe ertheilt. Der Menschenfreund wird baber nur mit Wehmuth die ferneren Irrgange der Berblendeten betrachten, bie Nachtheile, welche sie sich zuzogen, die Beschwerben, welche fie ausstanden, die Zerrüttung ihres hauswesens, ihres gangen außern Lebens, ihrer innerften Seele; Die Berhore, die herumschleppungen, die Gefängnisse.

## 10.

Sebastian Manzl besaß zwar den Hof Untermanhart mit ausgedehnter Feldung für mehr als 20 Stück Hornvieh; außerdem noch ein Zulehn; aber seit dem Jahre 1809 ging sein Hauswesen rückwärts; die Schulden häuften sich und nur die Besorgniß, durch eine Bergantung nicht ihre Rechnung zu sinden, bewog bei gleicher Hypothes die sämmtlichen Gläubiger, ihre Foderung nicht zu betreiben. In der öffentsichen Meinung galt Manhart immer noch als ein vermögslicher angesehener Mann.

Richt eine aleiche Schonung wurde bem Thomas Mair au Theil. Bon Erpfingen im kandgerichte Rigbubel geburtig, war er als Gerbergefelle bis in bas Polnische hineingeman-Er taufte bann bei Sopfgarten eine Leberei, und vermahlte fich mit einer Schwester bes Priefters Sagleitner, melde, wie die Lefer bereits wiffen, ihm einen Gohn und zwei Tochter gebar. Durch Fleiß und Rechtschaffenheit forberte Thomas seine Saushaltung. Im Jahre 1808 hatte er fein Unwesen schuldeufrei hergestellt. Aber Die Auszuge im Sahre 1809, die anderweitigen patritotischen Beldopfer, bann bie arbeitstörenden Strupel, Bucher, Ronventifel, Rorresponbenzen, Streitiakeiten, Klüchtungen und Strafen — erschöpften bas Ersparte und warfen ben Mann in die Mittellosia-Um 4. Nov. 1818 murde fein Unwefen verfeit gurud. steigert, und Thomas jog mit feinem Beibe als Taglohner nach Westenborf. Ein Töchterlein blieb bei ben Eltern; zwei Rinder übernahm ein wackerer Freund. -

In Betreff der Wohnung, welche Thomas Mair nun auf immer verließ, möge noch eine Anekbote Raum finden, welche sich lange Zeit im Thale erhielt. —

Das haus des Lederers, wie schon gesagt worden, stand an dem Fahrwege. Hinter demselben steigen grune Hügel empor und verlieren sich in die Halde. Bon dem Hausdache auf den Abhang hinüber war eine Brücke geworfen. Zu welchem Zwecke? — Riemand würde vermuthen, daß hiezu das Evangelium den Anlaß gegeben. Bei Matthäus 24, 16. 17. steht geschrieben: Dann sollen, die in Judaa sind, auf das Gebirge fliehen, und wer auf dem Dache sich befindet, soll nicht hinabsteigen, Etwas in seinem Hause zu holen." Diese Worte fanden nun bei Thomas ihre buchstäbliche Auslegung und Verwirklichung, wenn nicht eine schalkhafte Rachrede seinem Brückenbau den falschen Grund unterschob.

In Westendorf trat Thomas fehr bald in ben Dienst bei feinem Freunde Manhart; für Beib und Kind hatte er eine Berberge gemiethet. Roch in bem Jahre 1818 erfrankte Als eifrige Manharterin begehrte fie feinen Auch war Thomas oft bei ber Rranten. Aber Priester. die Bäuerin hielt es für ihre Pflicht, weil das Weib unter ihrem Dache lag, im Widum die Anzeige zu machen. Roadjutor Nischler kam ungefäumt in das Haus. Schon bei ber Schwelle fuhr ihn Thomas an: was er wolle? "Die Kranke besuchen, wie es meine Pflicht erheischt." -"Wenn man Eurer bedarf, wird man wohl rufen." — "Dieß scheint nicht der Kall zu sein." Unter Diesem Wortwechsel brangte fich Rischler zu ber Stubenthure und trat in bas Bimmer. Thomas stellte sich ihm hier entgegen: "Packt Euch zum Sause hinaus! Ich laffe mein Weib nicht verführen! Schaut auf Euch felbst, ihr abtrunnige Befellen!" — Nischler blieb gelaffen und naberte fich ber Seitenkammer, in der die Rrante lag. Thomas ballte die Kauste und strecte fie fo brobend an ben Beiftlichen hinan, daß man jeben Augenblick eine Berührung befürchten mußte. Dich nicht, da hinein zu gehen! Wir brauchen Dich nicht! Wir wollen Dich nicht! Ich will sehen, wer uns Gewalt anthun fann !" - Rischler antwortete: "3ch begehre Riemanden Gemalt anzuthun! Aber du willst durch rohen, unbebachten 3mang mich hindern, meiner Pflicht nachzufommen. Gebulde bloß, daß ich dein Weib befrage, ob fie den Troft der Religion will, oder nicht. Will sie ihn nicht, so belästige ich euch nicht weiter, sondern überlaffe euch eurem Bewiffen und bem Gerichte Gottes." Thomas tritt awischen ihn und bas Bette: "Andl, jest steht ber Teufel vor bir! Rimm bich in Acht! Bom Bolfe kommt ein Bolf, beine Geele gu rauben!" - Der Priester beuate sich an der Seite bes Thomas gegen die Kranke hin und sprach: "Ift es Euer Wille, mit den heiligen Sterbsakramenten versehen zu werden, oder wollt ihr ohne dieselben vor Gottes Richterstuhl erscheinen?"
— Schüchtern und leise gab sie zur Antwort: "Wenn's nothig ist, werden wir schon schicken." — "Habt Ihr's nun gehört?" rief Thomas und grins'te ihn an. Rischler seufzte und ging. Er machte bei dem Dekanalamte die Anzeige, dieses bei dem Landgerichte. Dallatorre übertrug aus Borssche die Strasschöpfung der Landesstelle. Thomas Mair wurde eines Polizeivergehens schuldig befunden und auf 24 Stunden in Arrest gelegt. Der Kreishäuptmann v. Menst wünschte für den Thomas Mair und seine Geistes. Berwandten eher ein Irrenhaus. als Gefängnisse.

## 12.

Diefer herr war eben nach einer zweisährigen Abmefenheit gurudgefehrt, und fand mit Befremben die Uebelstände noch unverruct, ja wohl eher tiefer eingerammt. In einem energischen Berichte vom 6. Februar 1819 an das Prafibium ergoß er seine Rlagen: bas Orbinariat in Salzburg betreibe Die Entfernung Sechenbergere offenbar läßiger ale bie bes Sagleitner; dieß fei auch leicht zu begreifen, in bem ja bas Ronfiftorium alle miglichen Folgen jenes Eibes, ben es felbft geleiftet und bem Rlerus vorgefchrieben habe, möglichft mastiren muffe. . Wie lange man noch zögernd zusehen wolle, bis das Uebel immer tiefere Wurzeln fchlage, und die Zweige immer weiter ausbreite ? Offiziere, Staatsbeamte muffen gehen, wohin ber höhere Wille sie schicke, selbst bei theilweisem Rachtheile. Und ein paar micht einmal vorwurfefreie Priefter konne man nicht burch einen Rederzug von einem Orte entfernen, an bem fie nur Unheil Riften? Die Landesstelle moge fich an Ge. Majeftat wenben, und ben taiferlichen Befehl als Sebel gur Berfestung in Ampenbung bringen. Bernunftige und in jeder Beziehung entsprechende Seelforger seien das erste und nothwendigste Heilmittel, das man versuchen muffe. Die weltliche Obrigseit könne sich selbst in das religiös-schwärmerische Treiben nicht einmischen, sondern nur das außere Handeln ber Ueberwachung und Bestrafung unterziehen. —

Solche Gesetwidrigkeiten schoffen, wie Pilze aus bem naffen Boben, gahlreich aus bem Manhartismus hervor. Källe, wie der turz vorher erzählte, nämlich Berhinderung ber heiligen Sterbsaframente, traten bei jeder Belegenheit ein. Wo die Manharter einen Rudtritt von ihrem Bunde besorgten; wendeten sie Bitten und Drohungen und alles Mögliche an, benfelben zu hintertreiben. Aber fie fcheuten auch fein Mittel, neue Mitglieber zu werben. Go fam gu dem Frühmesser in Hopfgarten ein armes Weib und trug ihm jammernd ihr schweres Unliegen vor. Sie hatte mit Mann und Kindern die Noth im Hause. Rur die Unter ftubung ihrer Bruber half von Zeit zu Zeit aus bem angersten Mangel. Diese Bruder wurden manhartisch und zwar mit foldem Gifer, baß fie auch die Schwester und ben Schwager zu bemselben Schritte zu bewegen fich bemuhten. Mann wies bie Bubringlichfeit mit Rachdruck gurud. ängstigten die beiden Zeloten die Schwester: wenn sie nicht übertrete und von dem verstockten Manne fich ganglich scheide, befomme fie feinen Rreuger mehr. Gie widerstand. Drohung ging in Erfüllung. Dagegen gelang es ben beiben Manhartern, ben neunjährigen Sohn ihrer Schwester zu verleiten. Der Anabe wurde plötlich voll unbandigen Trotes. Er sträubte sich gegen ben Besuch ber Rirche und ber Schule. Ja, er warf ben Ratechismus auf den Boben und trat ibn mit Fugen. Diefes Alles flagte nun bas betrübte Weib bem Krühmeffer. Dieser reichte ihr ein Almosen und machte von bem Borfalle bie Anzeige.

Ein Fleischer munschte bei einem Banern ein hubsches Stud hornwieh zu taufen. Der Baner fette einen ziemlich hoben Preis an. Jener überlegte und begann zu feilschen.

Da flusterte ihm biefer ins Ohr: "Wenn du bich zum alten Glauben bekehrst, so lasse ich bir bie Halfte nach." Der Fleischer staunte ben Manharter mit großen Augen an und ging seines Weges.

# 13.

In bemfelben Sahre 1819, und zwar im Februar, fing bas Landgericht Kisbuhel bei bem bortigen jungen Maler Matthias Franzl ein satyrisches Gemälbe auf, welches für bie Manharter im Brixenthale bestellt worden war.

Daffelbe hatte eine Höhe von 3 Fuß, eine Breite von 4 Fuß. Es bestand aus mehrern Abtheilungen, gleichfam ein zusammengefügter Bilder. Zyflus. Einiges baraus hervorzuheben, wird nicht unpaffend sein. —

Ein Schulzimmer; in bemfelben brei Kinder, ber Schulslehrer und ber Katechet. Jener fragt gravitätisch: "Wie medert die Geis?" und zeigt mit dem Stäbchen auf der Tafel bie Antwort: Blah! Blah! Blah! —

In einem Garten ragt ein großer Baum mit schönen Bluthen. Auf allen Zweigen wiegen sich Bogel, auf bem Bipfel ein Kanarienvogel. Unten sieht ein Mann und auf den Baum deutend spricht er: "Daran werdet Ihr erkennen, daß der Sommer nahe sei."

Der Papst sist mit Ketten beladen im Kerfer hinter Eisenstäben. Ein weißes kamm mit rothem Kreuze auf dem Rücken nähert sich und leckt an seinem Fuße. Der Papst aber reicht einem Manne in grünem Rocke, kurzen Beinkleidern und weißen Strümpfen einen Brief durch das Gitter binaus. (Berfolgung des Papstes; Anhänglichkeit einer treuen Seele — Hagleitner; Mission Manharts oder Hofers).

Napoleon sist in einem Zimmer vor einem Tische, worauf Bischossmüßen liegen. Einige nen treirte Bischöfe stehen vor ihrem Urheber. Ein Kardinal halt gegen den Tirannen hin, wie anbietend, die papstliche Tiara, während er die Rechte zum Eidschwure auf ein Buch legt. Rapoleon throut auf bem Stuhle Petri, mit ber Tiara auf dem Haupt, eine Schlange um den Hale, Feuer aus dem Munde speiend. Oberhalb sieht der Spruch: Salus populi suprema lex. (Die Wohlfahrt des Boltes das höchste Gefet). Neben dem Despoten hängt, zwischen zwei brennen- den Kerzen am Kreuze — der Teufel.

Im hintergrunde eine Stadt mit großem Thore, aus welchem ein Bug hervordrängt. Napoleon reitet auf einem Efel voran; ber Teufel begleitet ihn als Schildknappe. Ein Domherr im Johannis Pelze reitet einen stolzen Pfau mit buntem Schweifrade; ein Geistlicher neben ihm galoppirt auf einem wilden Bocke. Eine Markedenterin trägt in dem Fäßchen auf dem Rücken das Labfal. Ein Neiterschwall folgt unter dem Thore.

Diesen entgegen sommen der Erzengel Michael und die unbesteckte Jungfrau, genau wie auf der Medaille. Dann der Sandwirth (der nach der Behauptung der Schwärmer noch lebt), hierauf Sebastian Manzl. hinter diesen das wallende Banner der Michaelselegion; zwei stattliche Ritter mit glänzenden helmen und bligenden Schwertern sprengen aus der Borhalle einer großen Kirche.

Endlich zeigt sich die Schlacht felbst, die fürchterliche. Der Erzengel schwebt in der Luft und schwingt das lodernde Flammenschwert auf die Feinde hinab. Diese sind alle roth montirt als Höllenritter. Michaels, Ritter galoppiren über Niedergestreckte dahin und hauen auf Flüchtige ein.

Die Bilder sind von Sprüchen aus ben Evangeliens Büchern umgeben. Bei dem Auszuge steht der Beisat: diese Erscheinung sei im 3. 1809 zu Rom gesehen worden, und die Erfüllung der Weissaung sei das heil, nämlich die Ausstatung der Unreinen und das taufendjährige Reich der Reinen.

Der Maler nannte bie Botin Urfula Muhlmann aus bem Brirenthale als bie Bestellerin. Sie gestand es ohne

Wiberrebe, leugnete aber jebe Theilnahme Anderer, und verssicherte, daß sie das Gemälde für ihre eigene Kammer bestimmt habe; nur hätte sie es auch andern Manhartern zur Ergetung gerne gezeigt. Auffallenderweise kommt in dem Protokolle keine Nachforschung über den Urheber der Erfindung vor, welche denn doch die Fähigkeiten einer Thalbötin offenbar genug übersteigt.

Sie wurde einer schweren Polizei-Uebertretung schuldig befunden, und zu einem einmonatlichen strengen Arreste verurtheilt, sowie zum Ersate der Untersuchungskoften. Auf ben Returd verzichtend, nahm sie die Strafe ruhig an.

## 14.

Der neue Abministrator bes Erzbisthums, Leopold Graf v. Firmian, erhielt von einem Geistlichen bes Brirenthals ein weitläufiges Schreiben über die Zustände und Borfälle, wie sie eben dargestellt wurden, zu Gesichte. In jenem Briefe wird unverholen geäußert: Grund der Unordnungen ist unter Anderm wohl auch "mancher Amtsbruder, der mehr zeitliche, als geistige Sorgen im herzen trägt. Sapienti pauca!"

Der Abministrator beschloß eine Bisitation des Thales, um durch persönliches Unsehen und Einwirken die Ordnung wieder herzustellen. Er machte von seinem Borhaben dem Laudes-Gouverneure die Anzeige, der sich von diesem Schritte bas Beste versprach.

Der Areishauptmann v. Mensi hatte in Erfahrung gestracht, der Erzbischof habe über die Berhältnisse Brixenthals uur eine sehr einseitige Ausklärung bekommen, welche den Alerus in dem schönsten Rosenlichte darstellte, die Manharter aber in dem schwärzesten Schatten. Er bot sich daher zu einer vorläusigen Unterredung an, welche mit Vergnügen ans genommen wurde.

Um 23. Juni 1819 reif'te ber Abminiftrator von Galge

burg ab. Ihn begleiteten ber Konsistorialrath und Regens bes Priesterhanses Sebastian Pichler, und Joseph Marchner, ebensfalls geistlicher Rath und erzbischöflicher Konsistorial-Affessor.

Am 24. trafen sie zu St. Johann ein. hier wurde ber Graf Firmian burch ein Schreiben ber beiben Manharter- häuptlinge überrascht. Alle verworrenen, theils teden, theils zaghaften Aeußerungen brehten sich um ben Gib und um ben Papst. Auch ber Kreishauptmann erhielt gleichzeitig einen ähnlichen Brief.

Um 30. früh begab er sich nach Soll, wo ber Abminisstrator eben sirmte. Sie brachten ben ganzen Nachmittag mit Unterredung zu in Anwesenheit der beiden geistlichen Räthe. Der Kreishauptmann verhehlte seine Ueberzeugung um so weniger, je nothwendiger manche Aufschlüsse schienen. Insbesondere erörterte er die Zweckmäßigkeit der Entsernung einiger Priester, und entwickelte die Ansicht, bei dem gränzenlosen Vertrauen der Manharter auf Rom sei es das Natürlichste, Rom selbst zur Heilung dieser Geistestranten in Mitwirtung zu ziehen, und zu veranlassen, daß der Papst über die Dauer und Ausbehnung des Bannes gegen Napoleon und bessen Anhänger sich erstläre.

Der Administrator sprach ben Plan aus, zuwörderst die hervorragenosten Sektirer burch seine Rathe eraminiren und behandeln zu lassen, und wenn es nothwendig werde, bann personlich sein Gluck zu versuchen.

Das weitere Begleiten bes Erzbischofs durch ben Rreishauptmann wurde von Beiben als unzwedmäßig befunden, weil nur zu leicht der Berdacht eines geheimen Einverständnisses der weltlichen und geistlichen Obrigkeit entstehen könnte.

# 15.

Um 1. Juli begab fich Graf Firmian über Itter nach 'Sopfgarten und von dort nach Briren. Um 2. Rachmittags

gingen Pichler und Marchner nach Bestendorf, wo Sebastian Manzl und Thomas Mair zur bestimmten Zeit schon bestellt waren. Die Rathe bearbeiteten 3 Stunden lang die Separatisten. Alle Borstellungen, alle Gute, aller Ernst praste an ihrer starren Ueberzeugung ab. Thomas Mair wurde immer erhister, warf mit derben Ausdrücken um sich, und fragte sie höhnisch: ob denn sie den Willen des Papstes besser zu wissen vermeinten, als der Kardinal in der Schweiz? Erschöpft und mismuthig kehrten die beiden Herren nach Briren zurück.

Am 3. Juli, es war Samstag, kam der Erzbischof selbst nach Westendorf. Ihn begleiteten die Seelsorger des Thales und der Landrichter nebst dem Aktuare. Der Einzug war seierlich, unter den Klangen aller Glocken und dem Knallen der Mörfer, unter Triumphbogen und festlichen Begrüßungen.

Der Abministrator hielt ben feierlichen Gottesbienst, unternahm hierauf die Bisitation der Kirche, und ließ endlich die Manharter vor. Der Aktuar Schlechter berief die Bezeichneten aus der Bolksmenge, welche den Friedhof füllte, in die Sakristei, einen Andau mit befonderem Eingange von außen. Jett traten ein: Sebastian Manzl, Thomas Mair, und noch 6 männliche und 6 weibliche Mitglieder ihrer Sekte. Die Gemeindevorsteher und noch zwei Männer von Hopfgarten und Westendorf waren als Zeugen bestellt. — Mit Spannung und Stille harrte außerhalb das Bolk.

Der Erzbischof hatte ben Kirchen-Ornat abgelegt; er trug einen Kaputrock, wie ein weltlicher herr. Der Bikar und ber Landrichter machten bie gleichgültigen Manharter aufmerksam, bieser herr ba sei ber vom Kaiser ernannte Erzbischof und vom Papste bestätigte Abministrator. Sie betrachteten ihn von häupten zu Füßen, rümpften die Rase und lächelten einander an.

Der Graf hielt jest eine flare, einbringliche Anrede: ber Bann gegen Rapoleon habe auf jene Beamten und Geifts

lichen des öfterreichischen Raiserstaates, welche auf ben Befehl bes Eroberers ben Eib ber treuen Erfüllung ihrer Pflichten leisteten, feine Ausbehnung, wie Rom felbst burch forts währende Thatfachen anerkenne. Wenn fie aber biefe auverläßige, allgemein befannte Bahrbeit nicht glauben wollten, fo konnten fie boch gegen ihn felbst feinen abnlichen Berbacht erheben. Denn er fei nie zu einem folchen Gibe anfaefobert worden und nie unter einer Botmäßigfeit Rapoleons gestanben. Daß er mit Rom vereiniget sei, beweise ja ber heilige Bater sonnenklar, indem er ihn als Administrator öffentlich bestätigte und mit allen erzbischöflichen Bollmachten verfah. Sie mochten also diese unselige Spaltung endlich beilegen. die thörichten Meinungen, wegen welcher man fie fur mahnwißige Leute halte, fich endlich aus bem Ginne ichlagen; ob benn sie allein, ohne alle gelehrte Bildung, gescheibter und weiser seien als alle Bischöfe und Rathe und Seelsorger? Wenn fie bei diefer Gelegenheit jur Besinnung famen und fich seiner rechtmäßigen hirtengewalt untermurfen, fo wolle er bas Bieherige vergeffen und mit vaterlicher Liebe fie auf-Wenn sie aber, mas an bas Unmögliche grange, bei dem Trope verharren murden, fo fonnen die Strafen des Staates und ber Rirche leiber nicht mehr aufgehalten werben.

#### 16.

Auf diese Rebe folgte unter ben Manhartern die mannigfaltigste Bewegung. Die einen buckten, die andern baumten
sich; diese schüttelten bejahend, jene verneinend den Kopf;
mehrere sprachen zugleich und ein jeder verworren; Thomas
schlug wieder seine Lache an, und schalkhafte Gesichter bei Männern und Weibsen stimmten ihm bei.

Um nun in das Rlare zu kommen, wurde ein Bogen vorgelegt mit nachstehenden 4 Kragen:

- 1) Ertennt ihr ben anwesenben Herrn Orbinarius als euren rechtmäßigen, von bem papstlichen Stuhle bestätigten Oberhirten an?
- 2) Respektirt ihr die von dem Oberhirten bestellten Seels forger als rechtmäßige, und wollt ihr ihnen demnach ben schuldigen Gehorsam leisten?
- 3) Wollt ihr euch an die übrige Gemeinde anschließen, die heiligen Sakramente gebrauchen und dem firchlichen Bersfammlungs-Gottesdienste beiwohnen?
- 4) Wollt ihr im Falle ber Bejahnng allen Denjenigen, welchen ihr früher irrige Meinungen und Gate beigebracht habt, eine beffere Ueberzengung einzuflößen euch bemuhen?

Diese Fragen wurden vorgelesen, mit dem Bemerken, ein Jeder, der fie bejahe, solle fich unterzeichnen.

Zuerst wurde Sebastian Manzl aufgesobert. Trauer lag auf seinem blassen, gesenkten Gesichte, und das lichte Auge warf scheue und unsichere Blicke. Mit zitternder Hand ergriff er das Papier und las noch einmal die Fragen. Jest langt er nach der Feder und — unterschreibt alle 4 Säte — zur freudigsten Ueberraschung des Erzbischeses und seiner Umgebung. Schon brechen die Herren in Glückwünsche und Belobungen aus, und reiben, einander ansächelnd, die Hände, als der ganze Jubel plötlich bedeutend gedämpst wird — durch Manharts halblautes Wort: "Rur soll man mir eine Reise nach Rom erlauben, daß ich den heiligen Bater selbst noch befragen kann."

Manharts Gattin, Anna Afchaber, ein übrigens gut= muthiges und verständiges Weib, unterschrieb ohne alle Bes bingung.

Jest kam bie Reihe an ben schwierigern Thomas Mair. Sein Blick war Zorn, seine Miene war Trop. Die angesbotene Keber stieß er gurnd und gab auf die erste Frage bie

lichen bes öfterreichischen Raiserstaates, welche auf ben Refehl bes Eroberers ben Gib ber treuen Erfüllung ihrer Pflichten leisteten, feine Ausbehnung, wie Rom felbst burch forts wahrende Thatfachen anerkenne. Wenn 'fie aber biefe auverläßige, allgemein befannte Wahrheit nicht glauben wollten, fo fonnten fie boch gegen ihn felbst feinen ahnlichen Berbacht erheben. Denn er sei nie zu einem folchen Gibe aufgefobert worden und nie unter einer Botmäßigkeit Napoleons geftanben. Daf er mit Rom vereiniget fei, bemeife ja ber beilige Bater sonnenklar, indem er ihn ale Abministrator öffentlich bestätigte und mit allen erzbischöflichen Bollmachten verfah. Sie mochten also biese unselige Spaltung endlich beilegen. die thörichten Meinungen, wegen welcher man fie für mahnwißige Leute halte, fich endlich aus dem Sinne schlagen; ob denn fie allein, ohne alle gelehrte Bildung, gescheidter und weiser seien ale alle Bischöfe und Rathe und Seelforger? Wenn fie bei biefer Belegenheit jur Besinnung famen und fich feiner rechtmäßigen hirtengewalt unterwürfen, fo wolle er bas Bisherige vergeffen und mit paterlicher Liebe fie auf-Wenn fie aber, mas an bas Unmögliche grange, bei bem Trope verharren murben, fo fonnen die Strafen des Staates und ber Rirche leiber nicht mehr aufgehalten werben.

#### 16.

Auf diese Rebe folgte unter ben Manhartern die mannigfaltigste Bewegung. Die einen buckten, die andern baumten
sich; diese schüttelten bejahend, jene verneinend den Kopf;
mehrere sprachen zugleich und ein jeder verworren; Thomas
schlug wieder seine Lache an, und schalkhafte Gesichter bei Männern und Weibsen stimmten ihm bei.

Um nun in das Rlare zu kommen, wurde ein Bogen vorgelegt mit nachstehenden 4 Fragen:

- 1) Erkennt ihr ben anwesenben herrn Ordinarins als euren rechtmäßigen, von dem papstlichen Stuhle bestätigten Oberhirten an?
- 2) Respektirt ihr bie von bem Oberhirten bestellten Seels forger als rechtmäßige, und wollt ihr ihnen bemnach ben schulbigen Gehorfam leisten?
- 3) Wollt ihr euch an die übrige Gemeinde anschließen, die heiligen Sakramente gebrauchen und bem kirchlichen Bersfammlungs-Gottesbienste beiwohnen?
- 4) Wollt ihr im Falle ber Bejahnng allen Denjenigen, welchen ihr früher irrige Meinungen und Sate beigebracht habt, eine beffere Ueberzeugung einzuflößen euch bemuhen?

Diefe Fragen wurden vorgelefen, mit dem Bemerten, ein Jeder, ber fie bejahe, folle fich unterzeichnen.

Zuerst wurde Sebastian Manzl aufgesobert. Trauer lag auf seinem blassen, gesenkten Gesichte, und das lichte Auge warf scheue und unsichere Blicke. Mit zitternder Hand ergriff er das Papier und las noch einmal die Fragen. Zett langt er nach der Feder und — unterschreibt alle 4 Säte — zur freudigsten Ueberraschung des Erzbischeses und seiner Umgebung. Schon brechen die Herren in Glückwünsche und Belobungen aus, und reiben, einander anlächelnd, die Hände, als der ganze Jubel plötlich bedeutend gedämpst wird — durch Manharts halblautes Wort: "Rur soll man mir eine Reise nach Rom erlauben, daß ich den heiligen Bater selbst noch befragen kann."

Manharts Gattin, Unna Afchaber, ein übrigens gut= muthiges und verständiges Weib, unterschrieb ohne alle Besbingung.

Jest kam die Reihe an den schwierigern Thomas Mair. Sein Blick war Zorn, seine Miene war Tros. Die angebotene Keder stieß er gurnd und gab auf die erste Krage die Antwort: "Erst will ich in Rom ben heiligen Bater fragen, und erst, wenn ich es mit meinen eigenen Ohren aus dem Munde des Statthalters Christi höre, dann erst glaube ich, daß dieser Herr da unser rechtmäßiger Oberhirt ist, früher aber nicht!" — Den sinstern Blicken, den unwilligen Mienen und dem dumpfen Gebrumme der Umstehenden hielt er beinahe drohend das kühne Angesicht und die blisenden Feueraugen entgegen. "Glaubst du denn also, ich sei ein Betrüger und gebe fälschlich die bischöfliche Vollmacht vor?" sprach der Administrator mit Wehmuth. "Ihr habt es schon gehört," erwiderte Thomas ruhiger, "wenn der Papst es ausspricht, will ich Euch gerne anerkennen."

Die übrigen Punkte sielen nun von selbst weg; gleich, wohl wurden die Fragen ihm vorgelesen. Bei der Frage, ob er die bessere Ueberzeugung beibringen wolle, sagte er mit Nachdruck: "Ja, das thu" ich, und das will ich fortwährend thun. Der Nuntius hat es uns anbefohlen: "Sagt Allen die Wahrheit." Er begann jest sogleich eine Probe davon abzulegen und eine Straspredigt über die Neuerungen und über die Gefangenschaft der Kirche zu halten. Auf den strengen Besehl des kandrichters, zu schweigen, zog er sich brummend und murrend zurück.

Nicht viel nachgiebiger waren ber jüngere Sebastian Manzl, Bauersmann zu Liendla, noch unverehelicht, ein Better und einst Mündel bes Manhart, beiläusig 30 Jahre alt, und Matthias Papp, bedeutend jünger, einer ber schönsten und fühnsten Bursche im ganzen Thale, Pächter zu Gumpau. Diese geberdeten sich aufgebracht, und sagten, so lange die Geistlichen seien wie jest, wollen sie mit ihnen nie und nirgends zu thun haben: Berräthern könne man nicht glauben. —

Das Protofoll erhielt zwar einige Unterschriften, aber mit der ausbrucklichen oder stillschweigenden Bedingung, daß ber hl. Bater sich ausspreche. Somit war durch die ganze Berhandlung, welche bis t Uhr Rachmittags fich hinauszog, Richts gewonnen. —

# 17.

Die Manharter wurden nun entlassen. Mit stolzen Gesichtern traten sie aus der Sakristei in den Friedhof hinaus und schlossen sich der zusammengedrängten Schaar ihrer Meinungs-Genossen an, welche sie sogleich in ihre Mitte nahmen. "Die Wölfe haben und noch nicht aufgefressen!" sagte Thomas ziemlich laut; Einige schwangen die Hüte, Andere schnalzten mit den Fingern. Sofort bemächtigte sich der Manharter eine triumphirende Freude, und sie verspotteten die übrige Menge durch Geberden und Worte.

Jetzt trat der Erzbischof aus der Sakristei hervor. Das Bolf, mit Ausnahme der tropenden Manharter, warf sich auf die Aniee und empfing den Segen. Der jüngere Manzl und der kede Papp deuteten höhnend auf den runden hut und die weltliche Aleidung des Oberhirten hin. Graf Firmian winkte Stillschweigen und begann eine Anrede, theils an das gläubige Bolk um es zu beloben und zu trösten, theils an die Manharter, indem er ihre Berstocktheit und Thorheit schilberte und die düstern Folgen vor Augen rückte.

Da windet sich ein schnippsisches Mädchen von 16 Jahren aus der dichten Schaar der Manharter hervor, wendet sich gegen den Erzbischof und fragt: "Sag' mir einmal, ist's früher recht gewesen oder ist's jest erst recht?" — Der hohe herr war so unvorsichtig, sich mit der kecken Maid in einen Wortwechsel einzulassen. Er antwortete: "Es ist früher recht gewesen, und es ist jest recht." Das Mädel schlug die

Sande zusammen und lachte schallend, und alle Manharter lachten mit. Ungeduldig versetzte der Erzbischof: "Sie sind zu dumm, das Wesentliche und das Unwesentliche zu unterscheiben." Das Mädchen ergriff wieder das Wort und sprach: "Weißt es Du besser, oder der Kardinal? Ratürslich — Ihr wist es wohl besser als der Papst selbst!"

Der Abministrator entsetzte sich mit allen Uebrigen über biese Recheit eines Kindes, eines Madchens. Er fixirte sie mit ernstem Blide und ging verbrossen hinweg. Die Westenborfer waren betrübt, einige weinten, andere brohten. Aber die Manharter zogen in dem Gefühle und mit allen Zeichen bes Sieges vom Schlachtfelbe, schüttelten sich vor Manharts Lause freudig die Hande, und eilten endlich zu Mittage.

# Sechste Abtheilung.

1.

Das Uebel war jett schlimmer benn jemals. Die Mansharter verhöhnten öffentlich den Administrator\*), äfften Gang und Stellung nach, wiederholten seine Worte und brüsteten sich, der Hirtenknabe David habe den Goliath erlegt; diesen helden aber habe von ihrer Partei ein sechzehnjähriges Mädschen zu Boden geworfen. Besonders prahlten sie mit ihrer bevorstehenden Reise nach Rom, mit der unbezweiselten Entscheidung des heil. Baters, mit der öffentlichen und weltstundigen Widerlegung der Irrlehrer und Abtrünnigen.

Der französische Gib war jest nicht mehr die einzige Grundlage ihrer Unzufriedenheit; ihr Mißtrauen, vermuthlich seit hagleitners verführerischem Briefe, reichte in das Endlose hinaus, und wie sie eben dem Ordinarius der Erzdiözese theils ausdrücklich, theils stillschweigend die Anerkennung verweigert hatten, so gaben sie jest auch dem Franziskaner Pater Ertl, der sich zur Aushülse in hopfgarten befand, kein Gehör mehr.

Eine Manharterin lag baselbst frank, bei bem Backer Jenesam. Der Pater kam ungerusen auf Besuch. Um ber zweiten Biste auszuweichen, schleppte sich die Patientin, von Freundinnen unterstützt, in der Nacht aus dem Hause, eine ziemliche Strecke hinter Hopfgarten hinein, zu dem Boden.

<sup>\*)</sup> Eine entschiedene Unschicklichkeit des vornehmen Herrn vor den Augen des Boltes jog ihm in dem gangen Thale einen derben Spottnamen gu. —

Schmiebe Urban Mair, einem Bruber bes Thomas. batte eine Gattin, welche an Energie und Buth alle Manharterinnen übertraf, und gleichsam die Kurie der Sette mar. Eine Infaffin, Dorothea, ftand ihr murbig gur Seite. Diefe zwei hatten die Kranke in ihre Obhut genommen, inspirirten fie mit ihrer Raserei und versprachen ihr den unerschrocken-Als der Pater den Ort bes neuen Aufentften Beiftand. haltes und das Gefährliche ber Rrantheit erfuhr, trieb ihn fein Gifer, aller Bedenklichkeiten ungeachtet, auch in bas zweite haus. Aber wie murde er nun ba empfangen! Die Patientin blies und schaumte wie eine Befeffene, und rief: fie bedürfe feiner nicht und überhaupt feines jegigen Priefters. Die Bachterinnen aber fnirschten mit ben Zahnen und hielten die Kinger frallenartig aufgestrecht und schoffen giftige Blide. "Beht jest! Beht jest!" fagten fie biffig, und die eine öffnete bie Thure, die andere faste den Pater an dem Mermel und zog ihn hinaus.

Diese Bodenschmiedin war unerschöpflich an Schmähungen über die Geistlichen und über ihre kirchlichen Berrichtungen. Ihre sibyllinische Beredsamkeit riß oft Alle mit sich sort, Das Gerücht behauptete, sie weihe den Manhartern das Wasser. Denn statt aus der Kirche, wurde bei ihr das Weihwasser abgeholt. Doch sie hatte nur immer einige Krüge voll von dem "heiligen Wasser" bei Innebruck im Vorrathe. Geweiht wurde es nicht. Der Ort und Name allein war seine Weihe. —

2.

Der Abministrator setzte die Reise nach Kitbühel fort, wo der eben anwesende Kreiskommissär Danler im Auftrage des Kreishauptmannes ihm die Auswartung machte. Er fand ihn verstimmt, niedergeschlagen und trostlos. Das ganze Unternehmen sei offenbar gescheitert; er könne nun weiter keine Hulfe bieten; die Reise nach Rom sei eine politische

Angelegenheit, in die er fich nicht mifche. Jebenfalls burfe Rom nichts Unberes erklaren, als daß er ber rechtmäßige Oberhirt fei. Die von bem Kreishauptmanne und von bem Landesaouverneur gewünschte Bersetung ber Geistlichen werbe Die Seftirer hatten ihn felbst nicht aner-Richts fruchten. fannt, wie man wohl ihr Bertrauen für neue Geelsorger erwarten fonne? Er ergoß fich in Rlagen über ben Starr. sinn diefer bornirten Leute, und namentlich wurde Thomas Mair ale boshaft und ichablich bezeichnet, ben man absondern follte. In bem Berichte an bas lanbes: Prasidium vom 27. Juli 1819 sprach sich der Abministrator umständlicher über bie Reise nach Rom aus: fich felbst überlaffen, murben fie biefe Reife eben fo nublos gurudlegen, Borfchriften, an die man fie binde, als bie nach Luzern. würden Mistrauen erwecken. "Es kann nie davon die Rede fein, baß man fich in Rom mit ein paar anmagenden Bauern in gelehrte Diskussionen einlassen werde. Die hauptsache ist, daß man ihnen den Zweifel über die Legalität der falzburgischen Ordinartates und Priester-Gewalt benehme, und sie jum unbedingten Gehorfame anweise. Dieses fann auch ohne Reise geschehen." Sochstens könne man vielleicht burch bie Gefandtschaft in Rom bie Bestätigung erheben, baß er legitim, und daß der falzburgische Klerus dem Banne Rapoleons nie verfallen sei. "Sollten die Berblendeten verwegen genug fein, die Echtheit und Wahrheit einer folchen Erflarung zu bezweifeln, so wurde man an tein Ende tommen, und es kann in der That kein Grund mehr vorhanden fein, Menfchen mit Rachficht zu behandeln, die Irrlehren ausstreuen, Sektirung stiften, fich als. Richter über die Jurisdiktion ber Bischöfe und Priester aufwerfen, diefer die Amtegewalt ab = und Sohn fprechen, allen getreuen Gemeinden mehr und mehr zum Aergerniffe, und bem Staate wie ber Rirche gefährlich werben."

Der Landrichter Dallatorre theilte die Entrustung bes Erzbischofes, bewunderte die von diesem bewiesene Geduld, Die Manbarter.

und staunte über ben unbeugsamen Trot ber Sektirer. — Manzl (Manhart) melbete sich sogleich nach dem Auftritte zu Westendorf bei tem Landgerichte mit dem Gesuche um Pässe nach Rom für sich und einen Gefährten. Dallatorre, so ungünstig er übrigens den Manhartern und ihren Häuptlingen war, unterstützte dennoch theilweise die Bitte. —

3.

Der Kreishauptmann v. Menfi mifbilligte in feinem Berichte an das Prasidium das eingeschlagene Berfahren bes Abministrators: Die Deffentlichkeit der Berhandlung, Die Frage über die Rechtmäßigfeit des Oberhirten, ben verlang-Er vermuthete fogar unter bem Gangen ten Wiberruf. einen Runftgriff ber Geiftlichkeit, ben Erge Bifchof auf die gleiche Linie mit ihr gu ftellen, und thatsachlich zu beweisen, bag mit einer Bersetung nicht geholfen mare. Den kandrichter fobert er auf, als uns mittelbare Volizeibehörde gegen die Schmähungen, Profelptenmacherei und Konventifel ber Schwarmer einzuschreiten Auch er unterstütt bas Gefuch um die Bewilliaung ber Reise nach Rom, und schlägt bem Prafibium vor, biefes moge ben f. f. Botschafter bafelbit burch einen Auszug aus ben Aften unterrichten, und um feine Bermendung bei bem Der Reisegefährte muß mit Umficht bl. Stuble angehen gewählt werden, und die Route ist an eine unabanderliche Reifelinie zu binben. Der Botschafter foll ben Erfolg bes richten, bamit die Aussagen, welche Mangl guruckbringt, kontrollirt werden konnen. Melbet er Unwahres, so steht er nicht mehr in der Rategorie der Schwarmer, sondern in jener ber Betrüger und Berführer. — Manhart nannte ale feinen Gefährten einen Johann Pornauer in der Gemeinde Goll; als aber diefer mit Rranklichkeit fich entschuldigte, bezeichnete er ben hanptagenten Sagleitners in Borgl, ben Schloffer b.

Der Landrichter Wolf in Kufstein gab jedoch von blesem bas Gntachten ab, er wurde um einige Thaler nicht nur nach Rom reisen, sondern auch nach Konstantinopel und bort, wenn man es verlange, Renegat werden.

Der Landesgouverneur, Graf Biffingen, nahm alle Borsichlage Mensi's billigend an, und berichtete in diesem Sinne an die Hofstelle. —

#### 4.

Rach Wien hatte auch Graf Firmian einen nachbruds lichen Bericht gefendet.

Die Antwort des Ministers Saurau (6. August 1819) an das Prasidium lautete:

"Den boehaften Schwarmern, wie von Em. Erzellen; bie Manhartisten geschildert werden, ist es nicht leicht, bie Arznei zu finden, welche fie heilet. Eigentlich wollen fie nicht geheilt sein; das beweist ihre Unterredung mit bem Runtius in der Schweiz, das beweif't ihre, felbst gegen bie landesfürstliche Rundmachung niedergesette Bezweiflung, ob Graf Kirmian papstlicher Seits als Abministrator bes Erz-Bisthums aufgestellt sei; bas beweif't ihr Begehren, in Rom vom bl. Bater felbst, mit dem sie fein verständliches Wort, ausgenommen durch einen unzuverläßigen Dollmetich, reben tonnen, Belehrung einzuholen, und ber im Berichte bes Landrichters vom 16. Juli d. J. gedrohte Triumph, mit welchem fie von Rom guruckzufehren vermeinen. Der Lande richter beforgt, bag, wenn biefe Schwarmer in ihrer Schwärmerei bestärtt von Rom zuruckehren sollten, bieses ärger wäre, als wenn man sie nicht dahin gelassen Ungeachtet aller vom Areishauptmanne Mensi vorgeschlagenen Vorsichten läßt sich etwas Anderes von der Reife nach Rom gar nicht erwarten. Man solle daher nach bem Befehle Gr. Majestät von diesem Borhaben ber Manharter, welches "thöricht, gesetwidrig und den

Rirch en gefeten zu wiberlaufend" fei, mit aller Kraft ablenten, und weil bereits bie Bahl eines Reifegefährten zweimal scheiterte, zunächst den Borwand benüten, ein geeigneter Gefährte sei nicht zu finden.

Dieser Hosentscheib setzte die tirolischen Behörden in Berlegenheit. Kein Reisegefährte sei zu finden? Manhart werde mehr als hundert in Borschlag bringen und niemals ruhen. Ihn zu bereden, das Borhaben fallen zu la sen, schien eine Arbeit des Herkules oder vielmehr des Sisphus.

Gleichwohl mußte ber Bersuch gemacht werben. Gouverneur betraute mit dem unangenehmen Geschäfte ben geistlichen Gubernialrath Bernard v. Galura. Priesterwurde, Die Sachkenntniß, Die Beredsamkeit schienen ihn vor Anderen zu eignen; zudem das besondere Ansehen, in bem er bei ben Manhartern stand. Denn auch er hatte dem Rapoleon gegenüber die Keuerprobe der Treue ausgehalten; durch die feste Unhanalichkeit an den Raiser und die gute Sache hatte er ale Stadt-Pfarrer ju Freiburg im Breis. gau fich ben Born ber Frangofen, Die Gefahr ber Befangennehmung und bes Todes, jugezogen. Als Klüchtling fam er nach Desterreich. - Sagleitner hatte biefes Alles feinen Bertrauten erzählt und ihnen nebst dem Areishauptmanne v. Menfi und bem Polizeibireftor v. Rubed ben geiftlichen Rath Galura als benjenigen bargestellt, an welchen sie mit ihren Anliegen fich wenden follten. Diesen Rath befolgten sie treulich. Sie trugen auch ihm zuerst mundlich ihre Rlagen und Bitten ju, und als sie bas Thal ohne landgerichtlichen Vorweis nicht mehr verlassen durften, nahmen sie, wie bei Mensi und Rubect, auch bei ihm ihre Zuflucht ju Briefen. Ein weitlaufiges, inhaltreiches Schreiben diefer Art gelangte furge Beit vor ber Unterredung, Die nun gu ergahlen ift, an Salura. Einige Auszuge aus jenem Briefe mogen noch vorausgeben.

Dhne Angabe ber Zeit und bes Ortes, wie fast immer: .Unterthänigste Bitte an ben hochwurdigen und gelehrten herrn herrn geistlichen Rath Galura."

Der heilige Bater hat felbst "herausgegeben," daß wir bas erfte Sabrhundert und den Gifer jener Christen nachahmen follten. Auch Se. f. t. Majestat hat in einer Proflamation im 3. 1813 ausgesprochen, alles Alte und Ehrmurbige werbe mit Rugen getreten, bas Beilige vernichtet, Die Rirchen ausgeraubt und bie Priefter in bas Elend gestoßen. gewaltfamen Menberungen im Rirchlichen haben uns alles Butrauen genommen. Wir gingen mit unfern 3weifeln gu bem Nuntius in die Schweiz. (Bon diefer Zusammenkunft wird nun umständlich erzählt). Dem Auftrage gemäß haben wir bann zu Saufe bie Wahrheit gesagt. "Es murbe von Bielen geglaubt, von Bielen nicht. Da murbe wider uns ftark geprediget" . . . . "Als Richtschnur gebrauchten wir bann ben römischen Katechismus, wo das Konzilium von Trient und Clemens XIII. "unterschrieben." Da murde erwiebert, daß wir das Buch nicht verstünden. Bir burfen nicht aufhoren, mit ber Sulfe Gottes die Wahrheit zu fagen; aus Liebe Gottes und bes Rachsten find wir verbunden, weil wir es wissen." ... "Weil ber Kaiser zum hl. Bater gereif't ist (Juli 1819), so hoffen wir wohl eine Bereinigung, wieder papftliche Befehle von ben Rangeln und bie Wiederherstellung bes Alten. Die vierzigtägige Faste muß gelten wie vorher; an ben Samstagen muß man wieder fasten. Biele Kasttage zu Ehren bes bittern Leibens und Sterbens und ber Begrabniß find abgefommen; viele Ablagtage find ausgemerzt. Um Auffahrtstage war vor ber Beranderung ein Rreuzgang. Im Antleftage ift bie Prozeffion ber Gemeinden Die Aposteltage wurden früher auch heuer unterblieben. feierlich begangen, und am Vorabende wurde gefastet. Der

Abendrosenkranz am Samstage ist verschollen. Der alte Ratechismus, den die Kirche gut geheißen, ist verworfen, und ein Schulbuch ohne Tropfen Christenthum eingeführt." Auch auf die Kriegszeiten wird zurückgegangen. "Weil wir Schüten noch auf dem Posten stunden, hat sich der hirt schon auf die Seite der Wölfe gemacht, und den Eid der Treue geleistet, und Te Deum laudamus gesungen. Dabei wollen diese Herren für die besten Christen und Priester geshalten werden, und wer anders denkt, der "ist ein Berssührer und auf der Kanzel ein Berdammter." Daher ist alles Zutrauen gewichen.

Unterschrieben find Sebastian Mangl und Thomas Mair.

6.

Galura war also schon hinlanglich mit beu Manhartern bekannt und vertraut. Jest sollte er seinen gesammten Einsfluß aufbieten, um ben Manhart von der Reise nach Rom abwendig zu machen. Um von dem Kreishauptmanne Mensimöglichst unterstützt zu werden, wählte er Schwaz zum Orte der Zusammenkuuft.

Am 30. Aug. 1819 fand bie Unterredung statt in bem Kreisamtsgebäude um 9 Uhr Bormittags.

Manzl erschien mit einem gemäßigten Meinungsgenoffen, welcher von dem Landgerichte gewählt worden war.

Galura begann: "Meine Freunde! Eure Beschwerben sind mir zwar größtentheils bekannt, aber zur Sicherheit bes gehörigen Verständnisses sprecht Euch noch einmal barüber aus." —

Manhart gahlte jett, jedoch stammelnd und verworren, die gewöhnlichen Klagepunkte auf. Dieß Alles sei Reuerung; aber in der Kirche durfe Nichts abgeandert werden. —

Galura erwiederte ihm: "Glaubt Ihr alfo, einige außere Gebrauche bilden die Natur und Wefenheit der katholischen Kirche? In Italien find andere kirchliche Gebrauche als in

Frankreich; in Spanien andere als in Deutschland; selbst in diesem kleinen Tirol finden wir in jeder Stadt, in jedem Thale, in sedem Dorfe verschiedene Ueblichkeiten. Wenn nun die katholische Kirche von der Uebereinstimmung in solschen außern Dingen abhängig wäre, so wären so viele katholische Kirchen als Länder, als Städte, als Thäler, als Dörfer; d. h. es würde dann gar keine katholische oder allsgemeine Kirche existiren. Die Glaubens, und Sittenlehre bleibt; da ändert sich kein Jota. Aber in den äußeren kirchelichen Einrichtungen haben schon die Apostel Aenderungen getrossen; sie haben das mosaische Zeremonien-Geset abgestellt, sie haben Diakonen eingesetzt, sie haben nach den Erssodernissen der Zeit und Umstände die Kirche regiert, und so ging es immer fort durch alle Jahrhunderte.

Ihr wollt diesem Gange der Zeit, dem alle Papste und Bischöse, alle Heiligen und Rechtgläubigen immerdar folgten, euch widersehen; Ihr wollt undeweglich in dem Alten versbarren. Wohlan, wenn Ihr das Aelteste wollt, dann mußt Ihr gerade die Ablastage, die Festtage, die Bittgange, die Andachtsübungen, welche Ihr so unentwindbar sesthaltet, fallen lassen: denn alle diese Anordnungen und Gebräuche, die Ihr da aufgezählt habt, bestanden zwar zur Zeit Eurer Läter und Urväter, aber keineswegs in den ersten Zeiten des Christensthums."—

Manhart war durch diesen Gedankengang sichtbar in die Enge getrieben; ploglich aber entbeckte er doch noch eine Ausflucht und sprach: "Ja, was die Papste selbst abstellen ober einsetzen, ließe ich mir noch eher gefallen; aber diese Beränderungen und Neuerungen misbilliget der Papst und sie kommen von den weltlichen Regierungen." —

Galura erklärte ihm, daß er sich in dieser Beziehung irre; Elemens XIV. habe die Berminderung der Feiertage befohlen, und Pius VI. habe auf das Berlangen der frommen Kaiserin Maria Theresia zahlreiche erleichternde Absänderungen getroffen.

Manhart starrte ben Sprecher schweigend an. "Glaubt Ihr mir nicht?" sprach Galura. — "Ich will's Euch wohl glauben, aber ich habe nie gehört und nie gelesen, daß dieses von Papsten komme."

# 7.

Galura lenkte jest bas Gesprach auf die Priester und auf ben Orbinarius. Manhart berief fich auf ben Runtius, "folche Beiftliche feien fur Richts"; auch habe ber Papft ben Bann ja ausbrucklich auf Rapoleons Anhanger ausgebehnt. Der geiftliche Rath suchte nun beutlich zu machen, daß jene Meußerung des Runtius einen ganz andern Sinn enthalte, und in Berbindung mit dem Rreishauptmanne gab er die nothige Belehrung über ben Bann, ber nur eine gewiffe Rlaffe von Unhangern Napoleons betroffen habe; daß aber unter biefen die falzburgifchen Beiftlichen, welche bem Napoleon die Erfüllung ihrer Pflichten beschworen, nicht einbegriffen feien, habe Rom taufendfach bewiesen, indem es mit ihnen ununterbrochen im Berbande geblieben fei, und ihnen erft wieder, wie alle Welt wiffe, in der Person bes Grafen Kirmian einen Oberhirten gegeben habe. Gin 3meifel an ber Rechtmäßigfeit biefes Didgefan-Borftanbes fei eine schwere Beleibigung nicht nur gegen biefen felbft, fondern auch gegen bes Raifere Majeftat und gegen Ge. papftliche Beiligkeit. Db er nun eine folche Beleidigung noch fürderhin fortseten wolle? - Manbart geberbete sich angstlich und fprach: "Ich will gerne Alles annehmen und glauben, svbald ich nur gewiß weiß, daß es vom hl. Bater kommt." -

Galura versette: "Mein Freund, Ihr mißtennt und stört die von Christo eingesetzte firchliche Ordnung. Ihr ersgreift eigenmächtig das Wort über Angelegenheiten der Religion. Wer hat Euch dazu die Bollmacht gegeben?" — "Der Kardinal in der Schweiz. Er hat ausgesprochen: Gehet nun, und sagt zu hause Allen die Wahrheit." — "Der

Runtius bat bei biefen Worten nicht bie Abficht gehabt, Euch zu Religionstehrern und zu Predigern zu machen. Dber hat er Euch eine Beihe ertheilt ?" - "Rein, bas nicht." -"Nun wißt Ihr aber, daß man in der katholischen Rirche ohne Weihe keine Bollmacht hat, über Religion und Kirche öffentlich bas Wort zu führen. Christus hat bas Lehramt ben Geiftlichen übertragen, nicht aber ben Laien. Dber ift es nicht fo?" — Mangl schwieg; Galura fuhr fort: "Ihr aber beschulbigt bie von Christo bestellten Lehrer ber Unwiffenheit, mochtet fie gum Berftummen gwingen, und nur Euch felber hören und boren laffen. Das ift Unrecht! Das ist Stolz! Das ist Rebellion gegen bie Kirche! — Und selbst wenn Euch ber Runtius geiftliche Beihen ertheilt hatte, burftet 3hr nur bas Wort Gottes verfundigen, wo ber geiftliche Vorstand es erlaubt. Belder Seelforger in biefem Thale gab Euch die Bewilligung? Gab fie das Konfistorium? gab fie ber Oberhirt? Sprecht, mein Freund, wer gab Euch ben Auftrag?" - Mangl feufzte und schwieg. "Rach ber Anordnung Jesu Christi steht ber Laie unter bem Seelforger, ber Seelsorger unter bem Bischofe, ber Bischof unter bem Dapfte, ber Dapft unter Gott. Ihr aber maßt Euch geiftliche Rechte an und migbraucht noch diese; Ihr überspringet ben Seelforger und ben Bischof, und wollt nur mit bem Papite allein zusammenbangen. Aber die Glieder, welche Euch mit bem Papfte verbinden, find Seelforger und Bifchof. Wer fich von diefen Beiden trennt, der trennt fich auch vom Papfte und somit von der Rirche." Galura erzählte ihm bie Spaltung zu Korinth zwischen ber Gemeinde und bem Dann jog er ein Buch heraus nnb las ihm ben Bischofe. Brief des heil. Papstes Elemens por, und besonders die Stelle: "Wer fich von feinem Bifchofe trennt, ber trennt sich von Gott." Seid nun Ihr mit Eurem Oberhirten vereiniget? Gehorcht Ihr ihm? — O mein Freund, Ihr bedenft nicht, mas Ihr magt! Ihr trennt Euch durch Eure Unbesonnenheit und Recheit nicht nur selbst

von der kirchlichen Ordnung, sondern Ihr reißt auch Andere von dem Beichtstuhle, von dem Meßopfer, aus dem Gotteshause, von dem Seelsorger, von dem Oberhirten, von dem Papste, von der Kirche, von Ehristo, von dem Himmel. Wie könnt Ihr dieß Alles verantworten? Erinnert Euch an den Richterstuhl Gottes! Wer ein Einziges aus den Kleinen ärgert, dem wäre es besser, mit einem Mühlsteine am Halse in die Tiese des Meeres versenkt zu werden. Und Ihr ärgert, umstrickt und verleitet so viele Seelen! Mir schaudert! Es ist entsessich!"

8.

Manzl zitterte, und Thränen quollen hervor; jammernd schlug er die Hände zusammen und sprach: "D laßt mich nach Rom, laßt mich zum heiligen Bater! Dann kommt gewiß Alles wieder in Ordnung! Ich will ja nichts Untechtes! Wenn wir den Schriften des heiligen Baters nicht glauben, wenn wir dem Runtius nicht glauben, wenn wir andern Männern, welche gottselig sind, nicht glauben, so fürchten wir zu sündigen! D, wie sind wir unglückliche Leute, daß Ihr und der Runtius nicht zusammenstimmt! Laßt uns nach Rom! Laßt uns zum hl. Bater! Was kann es Euch und dem Kaiser schaden? Wir gehen selbst, wir bezahlen selbst, wir fragen selbst. Der Papst ist ja deßhalb eingesest, daß sich im Zweisel alle Gläubigen an ihn wenden."

Galura erwiederte: "Bedenkt, meine Freunde, wohin es führen würde, wenn alle Katholiken so lange gegen Seels sorger und Bischöfe ungehorsam sein dürsten, bis sie selbst mit dem Papste gesprochen hatten! Das kirchliche Leben würde stille stehen und in den meisten Orten nicht mehr in Gang kommen. Doch wohlan! Wenn Euch die Versicherung Eurer Seelsorger, meine Versicherung, die aller weltlichen Behörden, die des Oberhirten, sogar die des Kasers noch nicht genügt, so wendet Euch an den Papst selbst. Aber

bie Reise ist beschwerlich, Ihr seib ber italienischen und lateinischen Sprache unkundig, Ihr versteht ben Papst nicht, und der Papst versteht Ench nicht. Wie der hl. Bater in Rom Euch nur durch einen Dolmetsch seinen Willen kundsgeben könnte, so kann er ja auch in vielsacher anderer Weise mit größter Zuverläßigkeit seine Gesinnung Euch zu wissen machen. Wenn der Statthalter Christi sich dazu bereit erklärt, wenn er seinen Ausspruch auf eine vollsommen gewisse und verständliche Art Euch zuskommen läßt, wollt Ihr auch dann noch nicht Euch begnügen?"

"Wenn wir gewiß wissen, daß es der heilige Bater gesagt hat, dann wollen wir und gerne unterwerfen, es mag lauten, wie es will." — "Alfo in diesem Falle würdet Ihr nicht mehr auf der Reise nach Rom bestehen?" — "Rein, dann nicht mehr! Wir wollen nur Gewiß= heit und nichts Anderes." —

Beiden herrn schien es rathsam, sich mit diesem Resulstate zu begnügen. Manhart wurde mit gutem Troste freundlich entlassen. —

Auffallen muß es boch, daß in dieser Unterredung Manzl sich nie auf den Runtius in Wien berief. Entweder war der Kardinal in der Schweiz schon so sehr zur firen Idee geworden, daß er jeden Andern aus dem Kopse verdrängte, oder, was weit wahrscheinlicher ist, Hagleitner hatte die Vertrauten zum unverbrüchlichsten Verschweigen seiner Worte und Briefe strengstens, wo nicht gar eidlich verhalten. Ein Beleg dieser Ansicht wird sich gegen Ende der Erzählung noch darbieten.

9.

Am 13. Sept. 1819 melbete bas Prafibium ben Erfolg ber Unterredung bem Minister. Manzl habe sich gerührt Bezeigt und stehe von ber Reise nach Rom ab, verlange jeboch, "über ben Willen Gr. papstlichen heiligteit auf eine für ihn und seine Anhänger verständliche Weise unterrichtet zu werden." Zu diesem Zwecke wurde die Reise des häuptlings zum Nuntius
in Wien vorgeschlagen, und die Ermittelung eines papstlichen Schreibens empsohlen.

Die hofftelle suchte jebe unmittelbare Berührung ber Unterthauen mit Rom aus jo sephinischer Politik zu vermeiben, und ging baher auf ben Plan ber tirolischen Behörden nicht ein. Sie fand für klüger, einen ungefährlicheren Weg zur Erreichung bes Zieles einzuschlagen. —

Durch Ministerial Erlaß vom 25. Sept. kam nämlich bie Anfrage an das Landes-Prasidium, welche den Thals Bewohnern mißkällige Aenderungen in kirchelichen Sachen von der vorigen Regierung einz geführt worden seien, und in wie ferne man den Wünschen Brirenthals willsahren könne?

Der kandrichter Dallatorre gab am 15. Oktober seinen ober flachlichen Bericht dahin ab: die baierische Regierung habe die kirchlichen Gebräuche in dem Grade geschont, daß eher eine Berminderung als eine Bermehrung zu wünschen sei. Die Feier verlobter aber aufgehobener Feiertage wurde zugelassen; die Zahl der Bittgänge blied unbeschränkt; sogar die Weihnachts-Andacht in der Mitternacht, welche in der Umgegend und in Tirol verboten war, dauerte hier fort. Sein fo ließ man Ablässe und allerlei Andachten bestehen. Kein Thalbewohner sand Grund zu einer Klage, mit Ausnahme der störrigen Manharter, welche die sestliche Feier der Aposteltage begehren, die Wiedereinsührung früherer Ablastage und Bittgänge an entsernte Wallsahrtsorte, Absänderung des letzen Fastenpatentes und den Kanissus.

Das Kreisamt (26. Oft. 1819) empfahl bie möglichste Schonung ber religiöfen Stimmung und Gewohnheiten. Maßregeln biefer Art allein murben aber schwerlich jum Ziele führen; ein Schreiben aus Rom fei höchst erwünscht.

Unter bem 13. Nov. 1819 erging bie Sofentscheibuna: In Betreff ber abgebrachten Reiertage ift bas Bolf mit Rach. ficht zu behandeln. Die Wallfahrten im Inlande find erlaubt, besonders unter Aufsicht. Die Kaftenbifpens ift fein Bebot, Aleisch zu effen; ein eigenes Kastenpatent für die Manharter zu erlaffen, ift nicht statthaft. (Das Rreisamt hatte für die Thalbewohner, welche ohnedieß nur an Festtagen Fleisch genießen, die Unterbrudung bes anftogigen Kleisch-Indultes vorgeschlagen). "Ueberhaupt aber muffen die Bewohner jener Gegend unverruckt bahin gelenkt werben, daß fie bei aller ichuldigen Berehrung für ben Papft ihn boch nicht als bie einzige Obrigfeit in ber fatholischen Rirche ansehen, sondern auch ihrem Ordinariate und ihren Seelforgern mit schuldigem Bertrauen, Chrerbietung und Gehorfam begeanen." -

Mit biefen Anordnungen und durch ben Bestrieb eines Priesterwechsels gegen die Ansicht bes Abministrators — glaubte ber Herr Minister die Beschwichtigung ber Manharter zu erzielen; aber ber Erfolg bewies das Gegentheil.

# 10.

Inzwischen war die Prophetin Agnes W. wieder zum Borscheine gekommen. Anderthalb Jahre lag sie, so verssicherte sie, im Gefängnisse. Sett überraschte sie durch ihre plögliche Gegenwart ihren Anhang im Brirenthale. Sie hielt sich mit möglichster Behutsamkeit in Kirchberg auf. Zumeist verkehrte mit ihr die eifrige Verehrerin Christina Scharsler von Westendorf, wo sie seit der Aushausung des Thomas Mair mit Nähen und Huteinfassen ihr Brod verdiente. Sie war noch immer das regste Triebrad aller schwärmerisschen Bewegungen im Brirenthale. Auch jest blieb sie nicht

läßig. Sie verabrebete mit ber Mabam Ugnes B. eine Reise in die Schweiz. Ugnes begab sich zuvor noch zu ihren Freunden in dem Wirthshause unter dem Schönberge, wo sie ihre ausgestandenen Leiden schilderte, und die neuen Offensbarungen der Mutter Gottes erzählte. Schnell sammelten sich Konventikel. Auch bei der Kirche in Wilten wurden Zusammenkunfte gehalten. Die begeisterte Frau brachte schnell wieder Alles in Aufregung und erfüllte mit ihren Phantomen die Köpfe.

Angeblich im Auftrage ber Himmelskönigin, vermuthlich mit Reisegeld ausgestattet, trat sie im Oktober den. Weg an. Christina Scharler und Georg Leber, der wandernde Bundes: Bote, folgten ihr einige Zeit später. Zu Röthis bei Feldstirch trasen alle Orei zusammen, um nun gemeinsam die Reise in die Schweiz fortzusetzen. Aber die Polizei war auf die Fährte gekommen. Plötlich wurden sie verhaftet und durch Schub nach Hause gebracht.\*). Bloß der Bote George, denn so hieß er bei den Bundesgliebern, wurde in Innebrud zur Untersuchung zurückbehalten.

Unter ben Schriften ber Christina Scharler fand sich aus ber frühern Bundes-Epoche noch ein Brief bes Buch-halters & worin er ihr die Auflösung bes Bereines anzeigte: auf ber Polizei-Direktion habe man ihm eröffnet, geheime Gesellschaften seien verboten; er habe dieß nicht gewußt, sonst hatte er nie so weit sich eingelassen. —

Christina wußte sich auch dießmal gewandt aus ber Schlinge zu ziehen und kam mit einer leichten Polizei-Strafe ab. Dieß war die lette Rachschwingung ber Michaels Region in Tirol.

<sup>\*)</sup> Die Frau Agnes B. lebte dann ju Millstedt in Rarnthen unter polizeilicher Aufsicht, und ftarb nach wenigen Jahren. Allem Anscheine nach war sie keine Betrügerin, sondern eine Schwarmerin. Jedenfalls muß ihre Uneigennütgigkeit den' Bundes - Mitgliedern gegenüber mit Achtung anerkannt werden. —

Die Entfernung ber Prophetin ber Michaels-Legion war in Stille vor fich gegangen; bie Regungen bes Bunbes legten fich felbst.

Mehr Aufsehen verursachte um dieselbe Zeit ein Vorfall mit Thomas Mair.

Er fant fortwahrend im Dienste bei Gebaftian Mangl. Im Sommer arbeitete er mit ben beiben Rebenfnechten Leonhard Tarenbuchler und Georg Riedl auf einem Kelbe in ber Rabe bes Dorfes. Sie legten heumahden um. Der Road. jutor Rifchler schritt im Chorrocke mit bem Allerheiliaften heran. Die brei Manharter arbeiteten fort und murfelten bas Beu, als bemerkten fie Nichts, obgleich ber Priefter und ber Definer nabe famen und mit lauter Stimme beteten. Das Glodlein flingelte zu wiederholtenmalen. Die Manharter fehrten fich nicht barnach. Jest naherte fich ber Beiftliche auf einige Schritte und befahl wieder zu flingeln. Georg Riedl, ein Jungling von 20 Jahren, fühlte fich innerlich erschüttert; er rudte ben but und flufterte: "Wollen wir benn nicht nieberknieen ?" Thomas ichuttelte ben Ropf verneinend und blickte beide Anechte abschreckend an. Sie fürchteten fich vor ihm und vor dem Gebieter Manhart. Der Priester aber flammte auf und rief: "Diese Ehre erweis't ihr eurem Gotte ?" Thomas wendet fich um, zeigt bem Roadjutor ben Trut und Sohn bes Gesichtes, breht ihm langfam ben Ruden zu und arbeitet fort.

Das Defanat machte die Anzeige an das Ordinariat, bieses am 13. Oft. an das Kreisamt. Alle Gläubigen, nicht nur aus Westendorf, sondern im ganzen Thale waren betrübt ober erbittert.

Am 2. Nov. 1819 wurde Thomas Mair im Hause bes Manhart von dem Amtsbiener arretirt und fortgeführt; eben so Taxenbuchler und Riedl, als Mitschnibige.

Beim Berhöre blieb Thomas ruhig und gelaffen, wie ein Martyrer, und erwiederte auf die Drohungen der Strafe: "Gott kann mir auferlegen, mas er will."

Am 24. Nov. schöpfte das Landgericht das Urtheil und erflarte das angeschuldigte Benehmen, weil es bloke Unterlaffung mar, ale feine schwere Polizei-Uebertretung, sondern als ein Polizei = Bergehen wider die öffentliche Sicherheit, welches jedoch, in Anbetracht ber bofen Befinnung und der obwaltenden besondern Umstände, eremplarisch zu bestrafen sei. Dem Thomas Mair wurden sonach zwei Monate ftrenger Arreft mit Gemeindearbeit und awölf Stockfreich en zuerkannt, dem Taxenbuchler seche Wochen Arrest mit Gemeindearbeit und gehn Stockstreichen; bem Georg Riedl vier Wochen Urrest mit Gemeindearbeit und gehn Stockstreichen. Das Rreisamt hatte bem land gerichte die Weisung gegeben, bas bezeichnete polizeiliche Bergeben megen ber befondern Umftande nach ber Ana logie schwerer Polizei = Uebertretungen an behandeln, und bei der Urtheilsschöpfung zwar bas lande gerichts-Personal beizuziehen, aber nicht zugleich zwei Be-Das gefällte Urtheil mar bemnach ein meinde=Männer. arbitrares, murbe gwar von bem Rreisamte gebilligt, aber zur letten Entscheidung ber gandesstelle übertragen.

Die Landesstelle kassirte das Urtheil (am 6. Jänner 1820), indem ein arbiträres Urtheil aus politischen Rücksichten nicht zulässig sei. Man habe auf korrektionellem Wege einzuschreiten, und besonders durch Belehrung zu wirken. Larenbüchler hatte inzwischen den geistlichen Zusprüchen Gehör gegeben und sich von der Sekte getrennt, weßhalb er entlassen wurde. — Aber Thomas Mair und Riedl lagen noch immer seit dem 2. Nov. im Gefängnisse. Gegen den erstern lautete nun das Urtheil auf dreitägigen Urrest mit zwei Fasttagen; gegen den zweiten auf drei Lage Arrest ohne Verschärfung.

Mit schallendem Sohngelächter ging Thomas Mair nach Saufe. -

# 12.

Je mehr bie Manharter von allen Seiten befampft murben, um fo forgfältiger faben fie fich nach allen möglichen Schutwaffen um. Ginen neuen Schild gegen alle Angriffe glaubten fie in bem encuflischen Schreiben bes Danftes an bie Bifchofe Baierns gefunden zu haben. Gie bezogen biefe Schrift aus ber Buchbandlung zu Innsbruck, und welches Gewicht fie barauf legten, erhellt aus einem Briefe an Rubect (29. Mar; 1820). Das Schreiben ift von ber Sand bes Thomas Mair, aber im Namen bes Manhart, ber biegmal allein fich unterzeichnete.

Er tonne von ben gegenwärtigen Priestern fein Saframent empfangen, bis nicht bie Ginigung mit bem bl. Bater auch in Deutschland eintrete. "Go fonnte ich tein Zutrauen mehr haben; wie es bas Konfordat (bas encuflische Schreiben in Folge bes Ronforbates) auch fagte, welches burch einen Runtius von Rom nach München geschieft, und hernach in der Buchhandlung zu Innsbruck anzutreffen mar, und lautet alfo, daß es

njest nicht nothig, wortreich ju fein in Schilberung bes unglucklichsten Buftandes, in welchem fich Deutschlands Gauen befunden haben. Es ift auch zu Genuge befannt, welche Umwälzungen der Druck der Zeiten daselbst hervorgebracht, mas Rirchen und Bisthumer, Kapitel und Rlöfter in jenem gande erlitten haben. Die Rirchen, welche einft nicht minder durch ihre Reichthümer als durch ihre Würde ausgezeichnet maren, verloren mit einem Male ihren Glanz und ihr altes Erbtheil; sie sind ihrer heiligen Diener beraubt und es mangelt an Rachfolgern; das firchliche Regiment ift aleichsam in Banden . . . . Wie viele Thranen bie gahl. reichen und furchtbaren Uebel, die auf Deutschlands Rirchen Die Manbarter. 12

lasteten, Und getostet, wie viele Seufzer bestalb Unsere Brust beklemmt haben, weiß Gott allein, und Er wird Und Zeugniß geben, daß Wir vom ersten Beginne der nun übersstandenen Leiden nicht nachgelassen haben, Alles zu versuchen, wodurch Wir, so viel in Unserer Macht stand, helsen wir anzewendet, Richts unterlassen, Bitten, Alles haben Wir anzewendet, Richts unterlassen, damit die kirchlichen Angelegen, heiten dieses Bolkes wieder geordnet, auf die Grundlagen der kanonischen Gesetze zurückgeführt, und so die Wunden gehellt werden, welche der Religion und der Kirche geschlassen worden sind. Sehet, o ihr ehrwürdigen Brüder, was von Uns zur Wiederherstellung der kirchlichen Angelegenheiten in Deutschland unternommen und vollbracht worden ist. Vielbleibt Uns in Wahrheit noch zu thun übrig."

"Diefer Ausbruck bes heil. Baters halt mich auf ein neues wieder zurück, bis nicht Ales nach ben kanonischen Gesetzen oder Concilium von Trient zurückze gangen wird. Sonst fürchte ich wohl, es möchte Gott mit einer großen Ruthe kommen, weil der Schebruch (der Kirche mit dem Staate) so start im Schwunge geht, gleich Sodoma und Gomorrha, und andere Laster erschrecklich viel."

# 13.

Mie buchstäblich überhaupt die Zusage des Manhart am Schlusse der Unterredung mit Galura zu nehmen war, bewied die baldige und zwar wiederholte Erneuerung der Bitte um Genehmigung der Reise nach Rom. Aber es wurde auch neuerdings von dem Monarchen selbst "jenes Begehren dem schuldigen Gehorsame dies ser Unterthanen gegen die landesfürstlichen und kirchlichen Andrordnungen durchaus zu wider laufend und daher nicht zuläßig gefunden." (Bon dem Präsidium eröffnet am 6. Juli 1826.) Dies war das Eigenthümliche des Sebastian Manzl: äußere Schüchtern-

heit, innerer Trot; schwiegsame Rachgiebigkeit zum Scheine, unbeugsame Beharrlichkeit in der Wirklichkeit; oder vielmehr — sein ganzes Benehmen war elastisch, jedem Drucke, Dehnen und Ziehen nachgebend, aber im Ru wieder zurückschwellend in die alte Lage. Bei Berhandlungen war er für den Augenblick bequemer, als der stürmische Thomas Mair; aber in die Länge wurde von ihm, wie von diesem, die Geduld erschöpft.

Unter Ginem machte bas Prafibinm auch bie Sofenticheis dung in Ansehung der Behandlung ohne Bekehrung verstorbener Manharter fund. Der landrichter Dallas torre hatte barauf angetragen, baß bie Beerbigung auf ges weihtem Boden jedesmal verfagt werbe, fo oft ein manhartis fches Individuum, nach Burudweifung bes Priefters vom Sterbebette, fterbe. Die Berordnung bes Ministers lautet Das Prafidium theilt fie in folgenden Worten "Um bem möglichen Falle vorzubeugen, baß einer bieser Manhartisten ben Beistand nicht bloß eines Prieftere, ben fie ber Madel bes bem Rapoleon geleifteten Eides beschuldigen, fonbern auch jebes andern von biefer Beschuldigung freien Prieftere felbft auf bem Tobbette gurudweife, und baher wirklich vorsätzlich ohne Empfang ber heiligen Satramente fterbe, haben mich ber herr Minister bes Innern unter Einem ermachtiget, biefen Leuten, ohne irgend eine Publifation im Lande an veranlaffen, und ohne fich auf eine bobere Beifung zu berufen, erklaren zu laffen, daß folch ein Mensch als ein Nichtchrist (?) angesehen und behandelt werden müßte, und daß daher auch nicht zugegeben werben könnte, daß er von der Priesterschaft und mit irgend einer Reierlichkeit zu Grabe geleitet und auf geweihtem Boben beerdiget merbe." -

Bisher waren im Brirenthale zwei manhartische Leichs name auf ungeweihtem Erbreiche begraben worden; hingegen im Landgerichte Rufstein wurde einer Manharterin der Frieds hof zu Theil. Die Manharter fanden unter den salzburgischen und tirolischen Priestern ringsum teine Stütze; aber Hagleitner blieb mit ihnen, der Eutsernung und des Verbotes ungesachtet, in sortwährender Verbindung. Das Konsistorium in Salzburg, welches wiederholte Anzeigen hievon erhalten hatte, mahnte die Behörden in Wien und in Tirol zur Wachssamseit. Aber der Kanal der gegenseitigen Mittheilungen war nicht die Post. Handwerksbursche, Arbeitsleute, Schiffsmänner, Viehhändler und andere gelegenheitliche Personen trugen mündliche und schriftliche Rachrichten hin und her, ohne daß eine Polizei, ein Landgericht, ein Späher Etwas ahnte.

Im. Spatsommer 1819 war boch endlich ein Brief an Hagleitner aufgefangen worben. Die Betschwester Urfula Bockstaller zu Wörgl hatte ihn an ihren unvergeflichen Beichtvater geschrieben. Diesen Brief fandte bann bas Landgericht Saalfelben, bem er in die Banbe gefallen war, an bas Kreisamt in Salzburg; dieses — an das Prasidium in Ling; biefes - an die Polizei-hofftelle; biefe an bas Prafibium in Innsbruck; Dieses an bas Rreisamt in Schmag; Diefes theilte den Kall den Landgerichten Rufftein, Sopfgarten und Rattenberg mit. Bon den drei Candgerichten gingen Berichte zurück an das Kreisamt, von diesem an das Prassbium, von biesem an die Polizei-Sofftelle, welche am 16. Oftober 1819 endlich den Ausspruch fällte, ber Brief ents halte nichts Verfängliches und es fei ihm baber teine Folge ju geben. - Ein Beifpiel beffen, mas man Beschäftsgang nennt! -

Im September 1820 wurden zu Westendorf dem Bisare Steinberger zwei Briefe gebracht. Mit Verwunderung geswahrte er an dem einen die Aufschrift: "An Herrn Herrn Seewastian Manzl zu Wöstendorf in Brürentall in Tyroll.

Geht über Salzburg nach = St. Johann, a Wöstenborf." Soch erfreut über biesen Kund eilte er mit dem Briefe, ohne ihn zu öffnen, an das kandgericht. Lon wem war er? Bon bem befannten Major Johann Empl, bem Freunde des kömenwirthes, dem Junger der Prophetin Agnes, dem Ritter ber Michaels-Legion. Der Brief war schon vom 10. Mai 1820 batirt, und zwar von Wien. Empl melbet nun seinem Freunde Manhart, er habe mit dem Keldmarschall. Lieutenant v. Kenner eine Reise in bas Ungarland gemacht . . "bin erst ben Palm-Samstag nach Wien gefommen, Ich habe bei Gr. Majestat bem Raffer eine Mubienz gehabt. Er hat mir wohl verheißen, aber leiber - es geht halt fo langfam, wie Du felbsten weißt. Daß bas Pferb, bas ben hafer verdient, ihn nicht bekommt, ist ein altes Sprichwort. Und es ift mahr; alle biejenigen, bie ben guten Raifer verflucht, mit feinen Reinden korrespondirten, feind höher gestiegen, und jenige wollen und ganz unterbrucken. Der allgutige Gott lagt es ju, aber mirb gur Beit Alles recht merben." --

"Auch muß ich Dir berichten, daß der geistliche Herr Hagleitner in Kalchsburg wirklich Pfarrer ist. D, es geht ibm recht gut! Er ist in einer so schönen Gegend, wie im Paradiese; nur 2 kleine Stunden von Wien. Er hat einen recht schönen Pfarrhof mit mebreren prächtigen, ausgemalten Zimmern, einen schönen Küchengarten, worin 40 Obstbäume stehen. Auch hat er einen Weingarten. Was mir gar am besten gefällt, ist die Kirche. So schöne Kirche trifft man in ganz Tirol bestimmt keine an. Die Leute haben ihn auch recht sehr lieb."

Hagleitner war zu Kalcheburg Lokalkaplan. Alle folche Pfründen find bekanntlich kaiserlichen Patronat's.

#### 15.

Der Bifar ju Bestendorf murbe eben Steinberger genannt. Der greise Bisbaur, sein Borganger, hatte das

versammelten sich balb hier, balb bort, in fleinerer ober größerer Anzahl. Manchmal erschien Manbart in Ginoben ober im Ratnerhause zu Rirchbuhel und ftartte bie Glaubens-Genoffen. Bu Sopfgarten war früher bas Saus bes Thomas Mair, fpater bas bes Bobenschmiebes ber Sammelplas. Aber die öftesten und meist besuchten Busammenfunfte fanben zu Westendorf im Sause bes Sauptes statt. - Gewöhnlich mahlten fie bie Zeit bes feierlichen Gottesbienstes, mo jebes Saus geschloffen, und fein Menfc auf bem Wege mar. Richt felten Schlichen fie im nachtlichen Dunkel aufammen und überließen fich bis zum Morgenbammer in ungeftorter Stille bem Gefprache, bem Gebete, ber Lefung. Daf Manhart bei folchen Gelegenheiten formliche Predigten hielt, ift unwahr. Er trug feine Unfichten nur in schlichter Form traulicher Unterredung vor, und lehnte fein Wort am lieb sten an eine Borlefung, beren Baufen er mit Bemertungen ausfüllte.

Um von Inhalt und Methode ein Bild zu geben, folgen aus einer vergilbten manhartischen Konventikel. Schrift einige Auszüge, die dann von dem Bortrage bes Manhart begleitet werden. Das Benehmen und die Aeußerungen dieses lettern sind theils ans den Akten geschöpft, theils aber aus einer Art von Autopsie. Denn der vertrauteste Anhänger Manharts, Thomas Mair, hat dem Erzähler dieser Geschichte eben jene Schrift zwischen dem Borlesen — in des Meisters Geist und Weise ausgelegt, und versichert, so sei die Unterweisung geschehen. —

Der Borlefer begann:

"Welches sind die Zeichen, die da vor dem jüngsten Tag und Ende der Welt hergehen werden? Ehristus der herr und die heiligen Apostel setzen ihrer nicht wenige . . . . Davon kann gelesen werden das 24. Kap. Math., Markus 13, und Lukas am 21., und welche etliche zur Zerstörung Jerus salems gehören, der meiste Theil aber zum Ende der Welt, indem die Jünger den Herrn Spriftum zugleich fragten von Beiden, und die Berwüstung der Stadt Jerufalem ein Borbild und Spiegel des Weltendes wohl tann genannt werden. Er erzählet aber diese nachfolgende Zeichen: falsche Lehren, Irrthum, Rotten, Setten, Uneinigkeit in der Lehre."

Manhart: "Diese Zeichen find nun vorhanden. haben eine Sefte vom Luther, eine Sette vom Ralvin, eine Sette vom Zwingli, und jest bie größte aller Setten, namlich bie bes Ravoleon. Richt nur bie weltlichen Potentaten, fondern auch bie meiften Geistlichen und Bischofe in Krantreich und in Deutschland haben fich von bem Dberhaupte ber Rirche getrennt und tragen falsche Lehren als bas Wort' Gottes vor. Aber fie find faliche Propheten und Diener bes Baal; ihre Predigt ist eitel Luge und Trug; ihr Beichtstuhl ift ber Stuhl ber Bestileng, von bem ber erste Pfalm rebet, und ihre Konsekration und die Kommunion find - find -" - hier ftodte bas Wort; jur allgemeinen Bermunberung ber Unweseuben zog Mangl heftig die Tischtruhe beraus, ergriff ben angeschnittenen Laiben, hielt ibn vor Aller Augen bin und fragte: "Ift diefes Brot unfer herr?" - "Rein! nein !" riefen die Ginen pathetisch, die Andern lachend. "Gben fo wenig, ale biefes Brot, ift die Softie ber jegigen Beiftlichen unfer herr," verfette Manhart, indem er ben Laiben langsam zuruckzog und in die Schublade legte. Der Beweiß machte tiefen Eindruck und wurde bald, im gauzen Thale ruchbar.

Der Borleser: "Krieg und Kriegsgeschrei, Bewegung und Zerüttung der Reiche, Berfolgung der Frommen, Zeischen am himmel, Erdbeben, Ergießung der Wasser, theure Zeit und große hungersnoth, eine gräuliche Sicherheit, daß sie sagen werden, es ist Friede und hat keine Gefahr: bei Thessal. 5.; Berachtung des Gotteswortes, Abfall und Bertilgung des Glaubens bei dem meisten Theil der Menschen; Bekümmerniß und Sorge für Speise und Trank, Geiz, sein selbst eigener Rupen, Liebeserkaltung bei Bielen; Unterstüdung und Plage der Leute, Zunehmung der Schande,

versammelten sich balb hier, größerer Ungahl. Manchma ober im Latnerhause zu Rire Genoffen. Bu Sopfgarten mas Mair, fpater bas bes Aber bie öftesten und mei ju Beftenborf im Saufe mahlten fie bie Zeit bee hand geschloffen, un Richt felten schlicher und überließen fich Stille bem Befprac' hart bei folden E unwahr. Er tr traulicher Unterr ften an eine Br ausfüllte.

Um von
folgen aus e
tifel. Sch
bes Man!
Neußerur
geschör
ber ver
bem e
dem

bes hauses gehörte einem Schenkwirthe, und bem Schul-Zimmer gegenüber war die Gaststube. Bon bort fehrte nun Steinberger mit zwei Mannern gurud. heftig fuhr er ben Thomas an: "Unfinniger Mensch, mas beginnft bu bier wieder? Willst du auch noch die Rinder verführen? Genügt es bir nicht, fo viele Erwachsene unglücklich ju machen, und fogar an Sterbebetten beranguschleichen, und gleichsam vor bem Richterstuhle Gottes bie Seelen noch jum Abfalle ju reizen?" - "Ich habe Niemand verführt!" antwortete Tho= mas mit finfterem Befichte. Der Bifar rudte ihm jett bie Berleitung bes alten Ginger vor, brobte ihm mit bem Arme ber Berechtigkeit, ergriff ihn beim Klugel ber Lobenjacke und führte ihn gur Thure binaus. Thomas raisonnirte noch allein in der hausflur und ging brummend hinweg.

Am 29. Janner 1821 erst wurde er wegen beiber Erzesse auf dem landgerichte verhört. Er blieb ruhig und freundlich, und erzählte beibe Borfälle mit schlichter Offenheit. Seine Aussage stimmte mit dem erwähnten Protofolle des Bikars nicht überein. Die drei Singer wurden daher, und zwar der Kranke im Hause, noch einmal vernommen. Sie erzählten jest die Sache so, wie Thomas selbst. Das erste Protofoll widerriefen sie und entschuldigten sich durch Misverstand in Betress der vorgelegten Fragen. Wieder ein Beispiel von dem Einflusse des Untersuchenden auf die Antworten und Unterschriften des zu Untersuchensden, und somit ein Beweis von der Unzuverläßigkeit der gerichtlichen Protofolle, welche, mit Abrechnung des Schreibers, nur unter vier wachen Augen aufgenommen werden.

versammelten sich balb hier, balb bort, in kleinerer ober größerer Ungahl. Manchmal erschien Manhart in Ginoben ober im katnerhause zu Rirchbuhel und stärfte bie Glaubens-Genoffen. Bu Sopfgarten mar fruber bas Saus bes Thomas Mair, frater bas bes Bobenfchmiebes ber Sammelplat. Aber die öftesten und meift besuchten Busammenfunfte fanden zu Westendorf im Sause bes Sauptes statt. - Gewöhnlich mablten fie bie Zeit bes feierlichen Gottesbienftes, mo jebes Saus geschloffen, und tein Denfc auf bem Bege mar. Richt felten fchlichen fie im nachtlichen Dunkel ausammen und überließen fich bis jum Morgendammer in ungeftorter Stille bem Gefprache, bem Gebete, ber Lefung. Dag Danhart bei folden Gelegenheiten formliche Predigten hielt, ift unwahr. Er trug feine Unfichten nur in schlichter Form traulicher Unterredung vor, und lehnte fein Bort am liebften an eine Borlefung, beren Paufen er mit Bemerkungen ausfüllte.

Um von Inhalt und Methode ein Bild zu geben, folgen aus einer vergilbten manhartischen Konventifel. Schrift einige Auszüge, die dann von dem Bortrage bes Manhart begleitet werden. Das Benehmen und die Aeußerungen dieses lettern sind theils ans den Aften geschöpft, theils aber aus einer Art von Autopsie. Denn der vertrauteste Anhanger Manharts, Thomas Mair, hat dem Erzähler dieser Geschichte eben jene Schrift zwischen dem Borlesen — in des Meisters Geist und Beise ausgelegt, und versichert, so sei die Unterweisung geschehen. —

Der Borlefer begann:

"Welches sind die Zeichen, die da vor dem jüngsten Tag und Ende der Welt hergehen werden? Ehristus der Herr und die heiligen Apostel setzen ihrer nicht wenige.... Davon kann gelesen werden das 24. Kap. Math., Markus 13, und Lukas am 21., und welche etliche zur Zerstörung Jerus salems gehören, der meiste Theil aber zum Ende der Welt, indem die Jünger den Herrn Christum zugleich fragten von Beiben, und die Bermuftung ber Stadt Jerufalem ein Borbild und Spiegel bes Weltenbes wohl fann genannt werben. Er erzählet aber biefe nachfolgende Zeichen: falsche Lehren, Irrthum, Rotten, Setten, Uneinigkeit in ber Lehre."

Manhart: "Diese Zeichen find nun vorhanden. Mir haben eine Sette vom Luther, eine Sette vom Ralvin, eine Sette vom Zwingli, und jest bie größte aller Setten, namlich die des Napoleon. Nicht nur die weltlichen Potentaten, fondern auch die meiften Geistlichen und Bischöfe in Frantreich und in Deutschland haben fich von dem Dberhaupte ber Rirche getrennt und tragen falsche Lehren als bas Wort' Gottes por. Aber fie find faliche Propheten und Diener bes Baal; ihre Predigt ift eitel Luge und Trug; ihr Beichtstuhl ift ber Stuhl ber Pestilenz, von bem ber erfte Pfalm rebet, und ihre Konsetration und die Rommunion find - find -" - hier ftodte bas Wort; jur allgemeinen Bermunberung ber Anweseuben zog Mangl heftig bie Tischtruhe heraus, ergriff ben angeschnittenen Laiben, hielt ihn vor Aller Augen hin und fragte: "Ift biefes Brot unfer Berr ?" - "Rein! nein !" riefen bie Ginen pathetisch, bie Anbern lachenb. "Gben so wenig, ale biefes Brot, ift bie Softie ber jetigen Beiftlichen unfer herr " verfette Manhart, indem er den Raiben langsam zurudzog und in die Schublade legte. Der Beweiß machte tiefen Eindruck und wurde bald, im ganzen Thale ruchbar.

Der Borleser: "Arieg und Kriegsgeschrei, Bewegung und Zerrüttung der Reiche, Berfolgung der Frommen, Zeischen am Himmel, Erdbeben, Ergießung der Wasser, theure Zeit und große Hungersnoth, eine gräuliche Sicherheit, daß sie sagen werden, es ist Friede und hat keine Gefahr: bei Thessal. 5.; Berachtung des Gotteswortes, Abfall und Bertilgung des Glaubens bei dem meisten Theil der Menschen; Bekümmerniß und Sorge für Speise und Trank, Geiz, sein selbst eigener Nußen, Liebeserkaltung bei Vielen; Unterbrückung und Plage der Leute, Zunehmung der Schande,

Lafter und Bobheit, Entbedung und Offenbarung bes Antichrift." ---

Manhart: . Beinahe Alled, wie ihr felber wift, ift schon in Erfüllung gegangen. Rriege, wie die Welt noch feine gefehen, haben ben Erbboden vermuftet. Die Berfolgung ber Frommen ift eingetreten : beuft an ben heiligen Bater in ber Gefangenschaft; bentt an bie gottseligsten Driefter in ber Berbannung; bentt an ben Martvrer Sagleitner, bentt an Die Bertilgung bes Glaubens bei bem meiften und felbit. Theil der Menschen ist auch schon erfolgt. Wie groß war Die Anzahl ber ersten Christen por ber Anfunft bes beiligen Geistes? 120 Versonen, wie wir im 1. Rap. ber Apostels geschichte lefen. Beiläufig eben fo groß, oder vielmehr eben fo flein ift nun auch wieber bie Bahl ber letten Christen, und diefe find wir. - Der Antichrift hat fich burch frine Ruchlofigkeit felbst aufgebeckt und geoffenbart, ba er ben Statthalter Christi hinwegschleppen ließ und fich felbst auf beffen Thron feste, und bas Regiment ber gangen Rirche sich anmaßte. Die geheime Offenbarung im 9. Rap. hat ibn beim Ramen genannt, bamit ibn Alle ertennen; fein Rame · ift Apolyon, b. h. Bermufter." -

Borlefer: "Man wuchert, geizt, spart, schindet, frist und sauft .... Extraordinare Kontribution, Ranzion, Diestretion, Portion, Requisiten, Berpflegungshülfe, Quartier, Brandschatzung und allerhand Exefutionen; Blut., Angstsund Thränen-Gelder haben kein Ende; Hunger und Kummer ist in allen Häusern .... Es nehmen alle Kreaturen ab; die Früchte werden nicht mehr recht zeitig; die Silbergänge silbern nicht mehr wie vor Alters; alle Handlungen und Rahrung stocken; die Sonne scheint nicht mehr so heiß, wie ehedem; das Bieh verseuchet; die Leute leben nicht mehr lang; den Schwangern geht's unrichtig; viele Leibebfrüchte werden gezeichnet."

Manhart: "Der Bergsegen in Tirol und im Salzburgifchen schüttete vor Altere Silber aus, wie Waffer. Jest

find die Schachte eingebrochen ober bienen wilden Thieren als Schlupfwinkel. Dein Grofvater hat mir noch von ben 300 Rnappen im Spertenthale ergablt: wo find fie jest ? Sogar die Erinnerung an fie ift verschwunden. Dber habt ihr bavon gewußt ?" - "Rein Wort! Reine Splbe! Sabe nie Etwas davon gehört!" antworteten die Bersammelten dumpf durcheinander. Mangl fuhr fort: "Biele Leibesfrüchte werben gezeichnet. Geht ihr, wie auch biefes eintrifft ?" -"Bo? Die? Un wem?" fragten Debrere. erhob fich und fprach mit Keuer: "Die gezeichnete Leibesfrucht find bie geimpften Rinber. Impfen ift alfo ein Zeichen ber allgemeinen Berberbnif. Ich habe auch in einem Buche, welches die Rlagestimme heißt, neulich gelesen, bag alle Kehler und gafter ber Eltern ben Rindern eingeimpft werben. Da baben wir's nun. Und biefes fluchmurbige Impfen wird von geheiligter Statte verfündigt und anbefohlen. Schlimmer können die Zeiten nicht mehr werben."

Roch einige Absate wurden vorgelesen, und Manhart gloffirte barüber; am Ende las ber Borleser noch folgende Borte von ber Ruchseite: "herausgezogen aus einem alten, abprobirten Buche. Bebentt es wohl!"

3.

Die Landgerichte hatten zu wiederholten Malen den Auftrag bekommen, auf solche Konventikel zu fahnden. Sie ershielten die Bewilligung, einige Auslagen zu machen, um sich "Bertraute" zu verschaffen. Am 8. Juni 1819 machten der Schullehrer Walter zu Westendorf und der Gerichtsverpflichtete Iohann Hausberger die Anzeige, am kunftigen Sonntage (Trinitatis, 6. I. M.) werde sich der Klubb in Manzels Wohnung versammeln; in der nächtlichen Zeit oder nach (?) dem Gottesdienste, um "dem papstlichen Segen des Vaters Manhart, sowie seiner "Predigt" beizuwohnen. Das Lands

gericht traf baber die forgfältigsten Borfebrungen, die Bersammlung ploblich zu überfallen und zur Strafe zu ziehen. Das herankommen ber Manharter aus ben entferntern Orten am Borabende oder im Morgendammer follte bie Zeit ber Ausammentunft bezeichnen. Aber bie Lauernden murben schmablich getäuscht; benn sie mußten seben, wie zahlreiche Manharter aus Westendorf und Hopfgarten in der Nacht thalauswärts gingen. Das kandgericht schickte einen Gilboten an das Landgericht Rufftein. Der bortige Landrichter begab uch personlich nach Kirchbuhel und ließ ploblich das Lakner-Saus und noch andere verbächtige Wohnungen untersuchen: aber feine Spur von einer Berfammlung mar zu finden. Sie war nämlich langst schon vorbei. Abends murde fie gesucht und Morgens war sie ichon vor sich gegangen. gesehen maren die Manharter in bas Lafnerhaus getommen, ungesehen maren fie mahrend bes Gottesbienstes heimgekehrt.

Glüdlicher mar das landgericht hopfgarten im Rebruar Die "Bertrauten" zeigten an, Manharter seien in 1821. ber Frühe in Manzels haus eingezogen. Der Aftuar mit Gerichtsbiener und Kordonisten eilte gegen Westendorf. bie schallenden Glocken zum Anfange bes Gottesbienstes bas Zeichen gegeben hatten, traten sie aus einem Berftecke hervor und gingen zu bem Sause bes Manhart hinan. Wenn man von Hopfgarten her in das Dörfchen eintritt, so ist jenes Saus das allererfte, linker Sand, bicht am Wege; ein ftatts licher Bauerhof mit der Arbeiterglocke über bem Dache und mit einem zwiefachen freundlichen Laubenringe über bem Erdgeschosse. An das Haus schließt sich die Stallung und Heuhier harrte nun zusammengebrangt die kleine Schaar; nur ber Gerichtsbiener schlich neben bem Gemäuer zum Fenster der Stube hinan, und spähte. Sein Wink zeigt an, die Manharter feien wirklich beifammen. Er buckt fich Er hort die Stimme eines Borund lauscht behutsam. lesenden, welche jedoch zu wiederholten Malen paufirt. Doch beutet er bem Aftuare an, baß er nichts verstehe. - Der

Aftuar mit der Begleitung tritt nun so leise als möglich an den Seitenfenstern vorbei und um die Ede umbeugend der hausthure zu. Diese ist geschlossen; doch ein Druck auf die Klinke öffnet sie. Flugs reißt der Aktuar die Stubenthur auf und sieht im Zimmer, die Andern hinter ihm. — Manzl und Reuschmied sigen noch hinter dem großen, runden Tische, welchen Stühle umgeben, erbleichend und hinanstarrend. Bor ihnen liegt ein aufgeschlagenes Buch. Die Uedrigen taumeln den Ofenbanken zu, und Einige sigen schon daselbst.

Der Aftuar fpricht mit Ernst: "Was treibt ihr bier?" - "Wir thun und nur marmen!" antworteten Ginige und' brudten bie flachen Sanbe an ben Ofen. "Sest, mabrend bes Gottesbienstes ist nicht die rechte Zeit in der Stube zu Man wird für euch endlich figen und fich zu wärmen. einmal anderswo einheizen." - "Dh! oh!" ruft ber muthige, schöne Jungling Matthias Papp, werft muß man und etwas Unrechtes beweisen!" Auch Sebastian Mangl, ber jungere, blickt, offenbar auf Widerstand sinnend, mit Trop die 5 oder 6 Gegner an. -- "Was liegt da für ein Buch?" spricht barich ber Altuar, bem Tische zuschreitend. Es ist ein altes Evangelienbuch mit begleitenber Auslegung; Seite 158 und 159 noch aufgeschlagen, bas Evangelium auf ben Sonntag Septuagesima. Der Aftuar lief't und blättert flüchtig. "Das Evangelienbuch wird boch nichts Unrechtes fein ?" fagte Manhart, auf seinem Site verbleibend. "Was Recht ober Unrecht ist, wird alles bald an den Tag fommen," antwortete ber Aftuar, bas Buch einem Berichtsbiener überreichenb. Jett 20a er ein Davier bervor und schrieb oben an: "Mangl-Manhart." Dann mandte er fich ben Uebrigen gu und sprach: "Ein Jedes gebe ben Ramen an und wer nicht jum Sause gehört, trete bann einzeln ab." Ein Murren und Brummen erfolgte. Manhart erhob fich und fprach: "Bleibt ruhig und geduldig, und gehorcht aus Liebe ju Gott." Dhne Widerrede geben sie nun die Namen an: Simon Neuschmied von Gries mit seinem 13jahrigen Sohne: Sebastian Mangl Die Manharter 13

von Liendla; Matthias Papp von Gumpau; Johann Schweisger von Marren; beibe Barthlma Kurz von Westendorf, Bater und Sohn; Anna Aschaber, Shegattin des Manhart; Margaret Ager, Magd beim Bodenschmiede inner Hopfgarten; Maria Ager von Elman, im Dienste auf dem Nachtsolberge; Anna Ager im Dienste zu Westendorf. Nach der Ginschreisbung traten sie einzeln ab, erwarteten einander vor der Hausthure, und gingen langsam der nahen Kirche zu.

4.

Der Attuar befahl nun bem Manhart und feiner Gattin, alle Bucher und Schriften vorzuzeigen. In ber Stube fand fich außer bem Evangelienbuche ein romischer Ratechismus vom 3. 1762; bas alte und neue Testament, beutsch von Dintenberger. Roln 1554; driftliche Erinnerungen, Folio: ber fruchtbare himmelsthau; bas baierifche Ronfordat; eine Abschrift von bem ichon befannten Briefe Sagleitners aus Wien; eine zweite von einem muftischen, micheleritter lichen Briefe einer unbekannten Frau in Rarnthen. - Sie gingen die Treppe hinauf, die übrigen Zimmer zu unterfuchen. Ploblich wird Manhart gerufen: ber Kleischer sei ba, wegen bes Rinbes zu reden. Der Aftuar erlaubt ibm, bem Aleischer auf einige Augenblicke Gebor zu geben. Battin Anna öffnet bie Raften und legt Bucher und Schriften vor, und fieht wehmuthig zu, wie ihr Alles aufgewühlt und durcheinander geworfen wird. Ein Gerichtsdiener befommt ben Befehl, um ben faumenden Mangl nachzuseben. Er fieht weber ihn noch ben Fleischer. Er sucht und ruft im Saufe; er sucht und ruft in ber Stallung und bringt endlich die Rachricht gurud, allem Unscheine nach fei Mangl verschwunden. - Mehrere beginnen ihn zu fuchen. Aftuar fette indeffen aufgebracht und ungedulbig bie Erhebung und Aufzeichnung ber Druck = und Sandschriften fort. Alle Schränke wurden aufgeriffen; lebes Schloß, wozu fich

nicht augenblicklich ber Schluffel fanb, wurde gewaltsam erbrochen; felbft bie Brieftafchen bes Manhart und bes Thomas Dair mit ben hauspapieren, Quittungen, Ronti, Schulbicheinen - mutben in Befchlag genommen, ohne Rudficht auf bie Bitten und Gegenvorstellungen ber betrübten Bauerin. Bon den confidcirten Buchern mogen noch folgende namhaft gemacht merben: Golbener himmeleschluffel von P. Kochem, 1808; Sistorien. Buch biblifcher Geschichten von eben bemfelben, 1760; Der alte fatholische Salzburger; Politische Ronferenz, geschicht. lichen, wiffenschaftlichen und geiftlichen Inhaltes, 1707, 1708; Christliche Predigten von dem Propheten und Antichrist und von den neuen Sternen und Rometen, von Johann Rufch Bürger in Wien 1773 und 1781; Die Offenbarung Johannis, ber prophetische Schluffel zu ben Schickfalen ber Rirche zc. Anasbura 1798. 3m Gangen bei 70 Stude. -Mangl murbe nicht mehr gefunden. Bor bem Sinmeggehen fagte ber Aftuar zu der Gattin beffelben: "Guer Mann hat fich bei bem Candgerichte unverweilt zu stellen : widrigenfaus hat er die Folgen fich felbst auguschreiben." Die Rommiffion jog mit ber reichen Beute ab. Anna aber fette fich in einen Winkel und weinte bitterlich. Denn fie mußte nicht, wohin ihr Mann entflohen sei, und besorgte ein ahnliches Schickfal, wie unter Baiern.

5.

Der oben genannte Brief aus Karnthen ist zu possirlich, als daß nicht einige Mittheilungen ans demfelben gemacht werben durften. Er ist an den Wirth und die Wirthin unter dem Schönberge gerichtet.

"Gelobt fei Jesus Chriftus! Gruß Gott, liebste Wirtheleute!

Ich bin dasjenige Weib, welches die wohl bekannten Personen bei Euch anrekommandirt haben. Obschon ich Ihnen

unbefannt bin, fo hatte ich boch auf ben hochsten Befehl Gottes und ber gottlichen Mutter ju Euch tommen follen, wenn mich nicht ber bofe Reind so gewaltig bavon abgehalten hatte . . . " Sie sei namlich auf der Reise erkrankt. liche Strafen werben fommen: "bas ift, bie Welt wirb aereiniget werben; bas gange Lutherthum, Freigeifterei, Regerei und bose Christen werben ausgerottet werben. Gott, wie wird es bem Canbe Rarnthen ergeben! . . . göttliche Mutter fagte auch, bag viele Menschen werben por Schrecken umfallen und fterben. Meine lieben Tiroler, glaubet mir biefes; benn biefes wird für mahr geschehen, als Gott Gott ift . . . " Sie erzählt nun die Entstehung ber Ballfahrt Maria Birfach und bie wunderbare Auszeichnung ber Manes B. Das Birthegebaude unter bem Berge wird fich in ein schönes, großes Kloster umwandeln. Dort wohnen bann 63 Rlofterfrauen, zu Ehren ber 63 Lebensiahre Maria. und 34 Priefter zu Ehren ber Lebensjahre Christi. Alle biefe Personen find schon auserfohren und vorbestimmt. - Ja, es entsteht unter bem Berge eine große, prangende Stadt. Engel werden das Loretto-haus in das Rlofter übertragen. Der Papft wird bort feinen Wohnsts nehmen, und ber Raifer Rarl kommt vom Untersberg, und zieht mit seinem Sofstaate und mit großer Beerschaar daselbst ein. Ueber bas Waffer wird eine schöne Brude gebaut; auf ihr machet ein großer Wachestod. Alle Wallfahrer schneiben bavon ab; er bleibt aber immer gang und unversehrt. Der Raifer Rarl und ber Erzengel Michael werben über die Unreinen losbrechen und alle ausrotten. Die Wirthin foll bas Geheimniß an geeignete Sturmwinde und Erdbeben werben bie Leute offenbaren. Borzeichen fein. "Schließt Euch mit Mann und Rindern in das Rämmerlein und betet bei geweihter Rerze, bis Alles vorüber ift. Machet einen vernünftigen Gebrauch von biefem Briefe, d. h. sturget mich in teine Gefahr." Dhne Unterschrift, ohne Zeit und Ort.

Die schone Brude hat Vanotti aufgeführt; wenn bes Briefes Verfasserin, welche vermuthlich eine noch lebende, die Wallfahrt von Maria Virlach noch immer befördernde Konventitin ist, die theilweise Erfüllung der mehr oder minder von der Frau Agnes W. herrührenden Weissagung hört, so wird sie um so zuversichtlicher die Verwirklichung auch alles Uebrigen erwarten.

Die Erzählung aber wende fich aus ber Region ber Traume wieder bem Boden ber Wirklichkeit zu.

6.

Zu ber vorher anhängigen Untersuchung wider ben verhafteten Thomas Mair gesellte sich nun auch die über Theils
nahme an geheimer Gesellschaft. Er antwortete kaltblutig:
wie man denn ihm die Anwesenheit in der Stude des Manshart zur Last legen könne? Er stehe ja als Knecht bei demsselben im Dienste. Wenn die Herren seine Ruhe zu ersschüttern und seine Sicherheit zu schrecken versuchten, lachte
er oft laut auf und sagte: "Gott mag mir schicken, was Er
will. Ich nehme geduldig Alles an."

Die Kriminal-Untersuchungs-Aften wurden an die Stadtund Landrechte nach Innsbruck gesendet. Dort veranlaßte
eine Neußerung in dem Berichte des Bikars Steinberger den
Zweisel an der Verstandes gesundheit bei Thomas.
Die ärztliche Untersuchung wurde anbesohlen. Der geschickte
Distrikts-Arzt zu St. Johann, Dr. Tschallener, jest
rühmlich bekannt als f. f. Direktor der Irrenanstalt zu Hall,
nahm in Verbindung mit dem Distrikts-Arzte Dr. Haslmair
zu Hopfgarten am 25. März 1821 die Diagnose vor. Sie
begaben sich in das Gesängnis. Tschallener knüpste mit
Thomas eine weitläusige Unterredung an. Die Antworten
lauteten klug und gescheidt, und waren nicht selten von
Heiterkeit begleitet. Die Ooktoren hatten veranstaltet, daß
ber Gesangene auch nach ihrer Entsernung beobachtet würde.

Als die Kerkerthure sich schloß, starrte er ihnen nach, die Hand ausstreckend und die Faust ballend; das Auge flammte, das Gesicht erbleichte. So stand er einige Zeit. Dann ließ er den Arm langsam sinken, das Gesicht erheiterte sich; er erhob murdevoll die Hand und sandte den Herren durch ein großes lateinisches Kreuz, wie es die Priester machen, Berzgebung und Segen nach — lächelte und zog sich auf die Pritsche zurück.

Das ärztliche Sutachten versicherte, Thomas Mair sei bei gesundem und gutem Verstande. Die gerichtliche Untersuchung zog sich in die Länge, hauptsächlich wegen der Versstechtung mit Allen, welche des Verbrechens der geheimen Gesellschaften beschuldiget wurden. So lag der arme Thomas fortwährend im Kerker.

# 7.

Die Schrecken ber gerichtlichen Strenge machten zwar die Manharter schüchtern und schweigsam; aber die Kräfetigeren blieben ungebeugt und tropten auch jest noch ben Behörden.

In der Winterschule 1821/22 ju Rirchbubel murben die Rinber bes Rupert Aludinger fort und fort vermift. Der Pfarrer bot alles Mögliche auf, ihn zur Folgsamleit zu bewegen; Alles umsonft. Endlich machte er die Anzeige bei bem energischen Canbrichter Wolf in Rufftein. Dieser bittirte als erfte Strafe die Entrichtung bes doppelten Schulgelbes. Der vermögliche Laknerbauer lächelte und bezahlte. Seine beiden schulpflichtigen Kinder behielt er zu Sause. Der Landrichter beschloß, seinen Starrfinn zu brechen. Er schickte baber von der Militar - Rordone - Abtheilung 4 Mann auf Erefution in bas gatnerhaus, mit bem Bemerten, Diese Mannschaft habe Aludinger fo lange nach Borfdrift zu verpflegen, bis er dem Schulgesetze fich füge; wenn der Ungehorsam fortbauere, so werde nach Maggabe ber Zeit die Angahl ber

Rordouisten vermehrt. Der kaknerbauer gab den Mannern zu essen und zu trinken und bequemes lager und behandelte sie freyndlich, aber seine Kinder dursten die Schule nicht besuchen. Dieß geschah im Februar 1822. Der kandrichter war gesonneu, die Maßregeln zu verschärfen. Das Kreisamt befahl jedoch, die Erekutionsmannschaft zurückzuziehen, indem ein solches Versahren nicht im Geiste der österreichischen Gesetze liege. Um 17. März erschienen plöslich beibe Kinder des Flnetinger, Theres und Rupert, in der Schule, und sagten, der Bater wolle sie nun nicht mehr davon abhalten. Wahrscheinlich erweichte gerade die Schonung der höhern Obrigkeit das herz des sonst gutmuthigen Mannes.

Diefer Fluckinger ftarb noch in bemfelben Jahre, im September, wenige Tage nach ber Berfundigung eines geist lichen Manifestes, seit welchem die Manharter von dem Bolte für Erlommunigirte angesehen wurden. Der Pfarrer Klorian Rupertinger fragte fich ber Begrabnis wegen an. Der Befcheib bes Kreisamtes lautete: bas geweihte Erbreich burfe ihm nur bann verfagt werben, wenn ihm biefe Berfagung früher angebroht worben fei, und wenn er bie Pries fter, die er jurudwies, für folche gehalten habe, welche fich an bem frangofischen Gibe nicht betheiliget hatten. - Rach vorgenommener Untersuchung verbot ber Landrichter bas geweihte Erdreich. Unter polizeilicher Aufsicht murde die Leiche in ftiller Racht über bie Biesenflache hinausgetragen und hinter einer Feldkapelle eingegraben. Dort batte Afudinger mit feinen Angehörigen und auch einfam oft gebetet; biese Rapelle mar feine Rirche geworden; ber fie umgrunende Rafen murbe jest fein Friedhof.

Die Manharter ehrten ihn wie einen heiligen und bessuchten aus der Rahe und Ferne seine Ruhestätte. Aber die Uebrigen sahen mit Schauder auf das weihelose Grab des im Kirchenbanne hingeschiedenen; im nächtlichen Dunkel leuchtete das feurige Gespenst und Wehklagen schollen manchemal hinüber zu den häusern.

Das Landgericht fragte sich bei dieser Gelegenheit an, ob der Pfarrer den "Ponfall", der auf einem "ganzen Bauer" 12 fl. betrage, und an dem Tode hafte, nicht auch ohne Funktionen zu beziehen habe?

Der Rreishauptmann entschied verneinend. Wenn ein Jube in dem Pfarrbezirke sturbe, durfte der Pfarrer keinen Ponfall erheben. Eben so wenig stehe ihm das Necht zu, bei dem Tode der von der Seelsorge getrennten Manharter eine Foderung zu machen.

Diefer Gegenstand fand bei einer anderen Gelegenheit, wie sich zeigen wird, seine umftandliche und entscheibenbe Erörterung.

8.

Thomas Mair sollte am 10. April 1822 mit den übrigen Arrestanten die österliche Beichte verrichten und die hl. Kommunion empfangen. Er weigerte sich dessen und wurde daher zu einem Berhöre vorgeladen. Dallatorre war inzwischen als Landrichter nach Rattenberg versetzt worden; sein Rachfolger war Tribus. Dieser also befragte den Thomas um die Ursache der Weigerung. Er gab zu Protosoll: "So lange Priester und Religion mit dem hl. Bater und dem Konzistum zu Trient nicht vereiniget sind, und so lang der hl. Bater nicht Alles nach seinem Wunsche wieder auf das alte Konzistum und die kanonischen Gesetze zurücksühren kann, so lange kann ich die Sakramente nicht gebrauchen."

"Warum denn nicht?"

"Weil ich nur unwürdig ober vielmehr nicht gultig beichten und kommuniziren wurde, indem die Priester mit dem Papste und Konzilium nicht vereiniget sind, und daher weder zum Absolviren die Macht haben, noch zum Konsserrien ober die Sakramente zu spenden. Denn außer der allein seligmachenden Kirche kann kein Sakrament gespendet werden."

"habt Ihr fonft noch Etwas anzugeben?" -

"Ich weiß sonft Richts, als daß ich lieber sterben wollte, als bei Priestern beichten geben, die mit dem hl. Bater nicht vereiniget sind."

Der Landrichter balgte fich noch fast eine Stunde lang mit ihm herum, und entließ ihn mit gereiztem Trope in das Gefängnis.

In bem Berichte schilbert er ihn also: "Ein außerst obstinater Phantast . . . Alles, was anders bentt, für heiben haltend; nur für einen omnipotenten Papismus hinstrebend, recht heißhungrig, Andere zu belehren und zu bekehren."

Thomas befam balb einen Rachbar, den er nicht munschte.

9.

Manhart hatte sich bem kandgerichte nicht gestellt. Er lag bei Anhängern verborgen und schlich in dem Gebirge umher. Die Berfolgung verklärte ihn; er war verehrter als jemals. Matthias Papp und der junge Manzl begleiteten ihn zum Schirme; sie spähten die Schritte der hascher aus; sie trugen ihm Nahrung, Botschaften und Briefe zu. Er hielt in ihren Wohnungen sogar religiöse Zusammenkunfte.

Im Winter kauerte er in einem Schlupswinkel seines eigenen Stalles, und wagte sich wohl auch in die warme Stube. Das Gelingen steigerte den Muth. Er brachte im Frühlinge, wenig vorsichtig, mehr Zeit in seiner Wohnung zu, arbeitete in der Henscheune, fütterte das Vieh, as bei Tische. Er wurde gesehen, und — am 22. Mai 1822 — bei Tagesanbruch plößlich überfallen und fortgeliesert. — Das. Landgericht frohlockte über den Fang, aber, eine gewaltsame Befreiung befürchtend, ließ es die Frohnveste von geheimen Wächtern umstellen.

Diese Beforgniß war nicht unbegrundet. Die Dienstleute Manharts eilten mit der Trauerbotschaft in verschiedenen Richtungen aus einander. Rur die Bäuerin saß troftlos in

bem oben Saufe. Eine Magb ging nach Liendla zu bem jungern Mangl. Dieser bem Meister mit ganger Seele ergebene Mann war vom Schmerze wie germalmt. Er trug bie Kunde fogleich bem Freunde Matthias Dapp zu. murbe von Beiden beschloffen, den ehrwurdigen Bater Danbart zu retten. Gie beriethen fich mit einander. 216 es finfter mar, jogen fie aus, um Unbere aufzuwiegeln. Freunde ju Mitterberg erfahen fie fich jum Beginne. fie nicht mehr weit von ienen Sofen entfernt maren, bemerts ten fie, bag bas licht überall ichon ausgeloscht fei und bie Leute bemnach ju Bette gegangen. Sie fehrten jest um und gingen nach Cbenwiefen. Dort ftand ein einsames Sauschen, worin, wie fie mußten, gang allein ber Weber Johann Ruggenthaler lag. Da fonnte Mangl bie fturmische Aufregung nicht mehr nieberhalten. Er fchlug an bie Thure und rief: "Sanfal! Sanfal!" - "Wer ift außen ?" scholl es von innen : "Sanfal! Sanfal, steh' auf und geh' mit uns! Stebe auf, wenn bu ein rechtsinniger Christ fein willft!" - Ruggenthaler erfannte bie Stimme, aber er regte fich nicht. Denn er war fein Manharter. Als er einem Befannten ben Borfall ergahlte, machte biefer bei bem Canb-Sebastian Mangl von Liendla murbe gerichte bie Unzeige. vorgerufen; er wand fich jedoch aus ber Schlinge. - Die Manharter verabredeten fich auf feinen und bes Freundes Antrieb mit allem Ernfte über bie Sprengung ber Frohnvefte. Sie ließen fogar unzweideutige Drohungen fallen. tonnten fie fich auch bie Schwierigfeiten und Gefahren nicht Berständige riethen ab. Die Muthigsten felbst waren verschiedener Meinung. Mangl, Papp und Christian Schweiger gingen mit biefem Unliegen nach harlobanger gur Muttergottes. Das Wallfahrtsfirchlein liegt eine Stunde tief im Spertenthale und eine Stunde hoch auf ber Salbe. Ein weiter Anger breitet fich aus und Sennhutten weihen fich bicht umber wie zu einem Alpendorfe. Dort nun fnieten tie drei Manharter vor dem Gnadenbilde und baten um Eingebung des guten Nathes. Nach langem, indrunstigem Gebete befragten sie einander um die innere Stimme. Doch in der Brust erlauschten sie feine Mahnung; Furcht nurflopfte leise an das herz. Sie zweiselten jest noch mehr, ob die That im Willen Gottes liege, und kehrten schweigsam nach hause.

### 10.

Die Bertrauten bes Landgerichtes brachten von verschiebenen Seiten beunruhigende Rapporte: eine Zusammenrottung ber Manharter und Patrioten icheine im Gange zu fein; die Gewalt, wenn sie einmal losbreche, beschränte fich schwerlich auf die Befreiung der Häuptlinge; denn auch gegen das Landgerichtspersonale sumse Drohung umber; das Unternehmen hulle fich jedoch behutsam in bergendes Dunkel; man hore nur, ohne zu feben. Tribus berichtete biefe Deldungen an bas Rreisamt. Eine Staffette trug am 26. Mai nach Mitternacht Befehl und Weifung heran. Beide Befangene, Manhart und Thomas Mair, follten ungegefäumt an bas landgericht Rattenberg abgeaeben werben. Doch bis jum Unbruche bes Tages liegen fich die nothigen Borbereitungen nicht mehr treffen. bellen Tage wollte man ben Transport nicht magen. murbe baber bis gur nachften Racht verschoben. Die ftrenafte Berfchwiegenheit murbe geboten. Als die Polizeistunde geschlagen hatte, und ber gange Markifleden in nachtlicher Rube lag, fuhren zwei Wagen vor die Frohnveste binan. Beheime Machen ftanden auf verschiedenen Dunkten. Seb. Mangl murbe zuerst aus bem Thore hervorgeführt. fichtbarer Zaghaftigfeit bestieg er ben Wagen. Gin Berichtes biener und zwei Rordonisten mit scharf geladenen Gewehren festen fich zu ihm. Während diese abfuhren, tam Thomas Mair, und fragte, wohin man mit ihm wolle? Das werde er wohl sehen, war die bariche Antwort. Thomas fomang

-fich laut lachend auf den Sis und sagte: "Frische Luft thut mir mal wohl." Auch ihm gesellten sich drei Wächter bei. Der Wagen rollte fort. —

Der Vorgang wurde von Riemanden bemerkt. Am folgenden Tage wurde das Gerücht von dem Geschehenen absichtlich verbreitet.

Im Juni wurden Manzl und Mair nach Innsbruck abgeführt und in die Frohnveste gelegt, um von den Stadtund Landrechten untersucht zu werden. Um 22. Juni wurben die Aften meritorisch geschlossen, und dem Appellationsgerichte zur Revision vorgelegt. Doch dieses fand am 10. Juli die Untersuchung noch nicht spruchreif, und verlangte die Erhebung mehrerer Punkte von Seite des Landgerichtes Hopfgarten.

Hier befanden sich 40 Manharter, darunter 26 Beibs, perfonen, in Untersuchung wegen des schweren Polizeivergehens ber geheimen Gesellschaft.

Der Raiser Franz, welcher im Oktober 1822 durch Tirol nach Berona reiste, und im Dezember auf demselben Bege zurücklehrte, äußerte sich über die Manharter sehr unzufrieden; namentlich in Wörgl, wo er sprach: "Ich habe diesen Leuten schon die Priester gewechselt; aber die Religion ist nur der Deckmantel ihrer revolutionären Gesinnungen und Umtriebe. Auf die Jüngern muß man noch belehrend und mit Güte wirken; aber die hartnäckigen Alten übergibt man dem weltlichen Arme." — Diese Borte des Monarchen verbreiteten sich mit Bligesschnelle. Die Geistlichen wurden dadurch ermuthiget, die Manharter erbittert, die Gerichte zum Eiser beseuert. Zur Charakteristrung der Personen und Zustände werden einige Berhöre ausgehoben.

# 11.

Um 23. Janner 1823 ftand Johann Rabl vor Gericht, geburtig von Wildschönau, aber in Bestendorf fich auf-

haltend. Er ging, meistens zu Manhartern, auf bas Tagwert umher, las ziemlich viel, trug Bucher in die Saufer und legte das Evangelium aus. Er war erst 28 Jahre alt. Der Gerichtsbiener hatte ihn Tags vorher aufgegriffen.

Als er in die Gerichtsstube eingeführt wurde, stürzte er auf das Kruzifir los, füßte mit Hast und Heftigleit die Füße des Heilandes, und warf der hohen Seitenwunde und den Wundmalen der hande wiederholte Kusse zu.

"Was hast bu für eine Religion ?"

"Ich bekenne die alte, romische, apostolische Religion."
"Bilt du also manhartisch? Denn biese behaupten baffelbe."

"Was Manhart glaubt, weiß ich nicht; ich grunde meinen Glauben auf den Statthalter Christi." Umständlich erzählte er jest, die Texte hersagend, die Einsetzung des Petrus zum Oberhaupte der Kirche. "Ich glaube schon, was Petrus geglaubt hat und alle rechtmäßig nachfolgenden Päpste, und dieß wird auch der jetzige Papst sein, sonst hätten ja die Pforten der Hölle die Kirche überwältiget."—

"Was verstehst du unter Kirche?"

Rabl antwortete ohne Anstand: "Die Kirche ift eine Busammenstellung und Bersammlung vieler Menschen, die ba getanft sind, und ben Glauben und das Geset Christi unter bem Gehorsame bes römischen Papstes gleichförmig bekennen."

"Wer fann fo taufen ?"

"Die Taufe muß nach dem Berstande der Kirche geschehen und im Nothfalle kann Jedermann taufen; ich verwerfe daher die jetigen Priester zum Taufen nicht, weil sogar Heiden taufen können."

"Berwirst du sonft die jetigen Prieften?"

"Ich sage nicht, daß gar keiner zu brauchen ist, wenige stens von den alten; auf die jungen geht's mir freilich gar nicht ein, und wenn mir halt solche begegnen, so kenne ich sie nicht; auch leibe ich an kurzem Gestate. Bor einem wirklichen Priester mußte man freilich den hut abziehen!"

"Warum gehen bir bie jegigen Priefter benn garnicht ein?"

"Sie haben halt jett völlig eine andere Lehr' und ein anderes G'fat, und find mit dem Statthalter Christi nicht vereiniget, und im Konzilium zu Trient ist nur ber alte Ratechismus burch die Reigung bes Hauptes Christi genehmiget worden. Die jegigen Priester fagen auch, man folle nur ihnen folgen; die älteren haben immer gefagt, sie weisen anf ihr Oberhaupt, ben Papft. Die jegigen Priester haben wohl etwas vom Alten, aber auch viel Reues, und Chriftus will nur die alte und reine Lehre, Chriftus will nur eine Daher wollen Ginige bas Evangelium vom reine Braut. 7. Sonntage nach Pfingsten von den unfruchtbaren Baumen, welche ausgehauen und in das Feuer geworfen werden, bloß auf die Priester anwenden. Es steht freilich auch in bem Evangelium: "Rann man Weintrauben sammeln vom Dornstrauche ober Keigen von Disteln?" Und fo glauben wir halt nicht." -

"Ihr habt aber auch dem Erzbischofe von Salzburg nicht geglaubt, den doch der hl. Bater zum Erzbischofe von Wien erklärt hat."

"Ich habe gehört, daß der hl. Augustin 318 Bischöfen nicht glaubte, sondern sagte: Ich muß die Kirche, d. h. ich muß den heiligen Bater in Rom hören. Und es steht gesschrieben: wenn man einen Zweifel im Glauben habe, so sei man schuldig, nach Rom zu appelliren; und wenn wir dort verworfen werden, muffen wir erst zurücklehren."

"Bas für ein Gesetz haben benn die jetzigen Priester?" — Rabl sagte nun eine Menge aus bem Katechismus bes Kanistus her und zeigte mittelst seiner Auslegung das Gegentheil in der Lehre der Geistlichen. Er zählte auch die Neuerrangen in dem Kirchlichen auf, und setzte am Ende bei, aus diesem Grande sei er auch länger nicht mehr zur Beichte gegangen.

"Wo haft benn bu biefes Alles gelernt?"

"Ich habe halt in ben Buchern gelesen und bin au Anberen gefommen und Andere find zu mir gefommen. ich mit ben Manhartern nie befannt geworben, fo war' es boch nie so weit gekommen, baß ich fanger nicht beichten ging. Im Streite mit ben Manhartern habe ich immer bas Rurzere gezogen und so wurde ich halt hineingerissen." Auf bie Frage, ob er dann auch wieder Andere verleitet habe, gab er gur Antwort: "Wenn ich halt fo in ben Beimgart in Saufer ging, haben fie mich angegangen, Etwas vorzulefen, ober vorzutragen. In Zeiten hab' ich wohl felbst ben Anfang gemacht; gezwungen hab' ich aber Riemand. Wenn man mich aber angriff, fo gab ich mit Streiten auch nicht mehr nach. Befehrt, wie ich glaube, hab' ich feine Geele. Wenn aber ich mich bekehren wollte, fo mußt' ich es völlig heimlich thun, fonft murben mir bie Manharter fchrecklich gufeten. Denn ich habe gehört, daß sie Underen, wenn sie umtehren wollten, graulich in die Ohren larmten und baten und weinten, fie feien fonft von ber Rirche getrennt und verloren."

Rabl wurde an bas Landgericht Rattenberg abgeliefert und für priesterliche Einwirfung empfohlen. —

### **12**. •

Maria Schipflinger, 18 Jahre alt, biente zu Liendla, bei bem jungern Sebastian Manzl. Ihr Bater, von dem Koadjutor ermahnt, suchte ihr einen geeignetern Dienstort bei dem Bauern Oberhaufer. Aber die Maid sträubte sich borthin zu gehen. Sie wurde daher am 17. Februar 1823 bei dem Landgerichte zur Berantwortung gezogen.

"Warum gingst bu nicht zum Oberhauser ?"

"Weil ich lieber gu Liendla bin."

"Warum gerade da ?"

"Beil ich halt bort so gewohnt bin; weil sie mit mit recht gut find und ben namlichen Glauben haben. Beiter

thun wird man mich nicht fonnen, benn arbeiten und bienen muß nur ich."

"Aber die Eltern und die geistliche und weltliche Obrigs feit wollen nicht, daß du bafelbft bleibft."

"Wenn mich bunkt, daß ich beim Liendlinger nicht sein will, kann ich allemal weiter geben." —

"Die Religion befiehlt Gehorfam."

"Ich bleibe halt beim Liendlinger, so lang' es mich dunkt. Ein Sahr werbe ich wohl noch droben sein dursen, und barnach kann ich mir ja um einen andern Ort umsehen." —

"Du, ein junges Madchen, bift fo eigenfinnig und machst bir tein Gewissen baraus?"

"Ich fürchte mich weiter vor keiner Sunde, wenn ich nicht folge, und so wenigst ein Jahr beim Liendlinger bleibe."

"Aber denfe an das 4. Gebot!" -

"Bald mich duntt, daß ich will, aften dann folg' ich ja." Als ihr nachdrucklich zugesetzt wurde, sagte sie endlich: "Wenn's sein muß, thu' ich's."

"Ja, es muß sein! Sonst bekommst du forperliche Buchtigung. Der Gerichtsbiener wird dich jum Oberhauser führen."

. "Last mich allein gehen, und last mir bloß mein Gewand nachtragen."

#### 13.

Während in Hopfgarten die Untersuchungen und Bershandlungen gegen die Manharter eifrig betrieben wurden, erging am 11. Februar. 1823 von dem Präsidium folgender Erlaß:

"In Folge hohen hofbekretes ber k. k. obersten JustizStelle vom 25. v. M. haben Se. Majestät die wider Thos
mas Mair und Sebastian Manzl eingeleitete, und weiters
angeordnete peinliche Untersuchung wegen Störung
ber innern Staatsruhe und ber Religion aufzuheben und zu verordneu befunden, daß beide der politie

schen Obrigkeit zur geeigneten Amtshandlung zu übergeben seien. Daburch wird die politische Untersuchung auf den Standpunkt zurückgeführt, wie derfelbe vor der Einleitung der peinlichen Untersuchung bestanden hatte, und das delegirte f. f. landgericht Rattenberg hat nur hierüber ferner das Amt zu handeln."

"Beibe Individuen werben einstweisen in der Frohnveste zu Innebruck behalten, in der Boraussehung, die politische Untersuchung wider Beibe wegen der schweren PolizeisUeberstretung einer geheimen Gesellschaft sei geschlossen und die Urtheilsschöpfung zu erwarten." Chotek.

Der kandrichter Tribus verfaßte am 15. Marz 1823 seine Erwiderung: wenn die Hauptlinge nicht wahrhaft gebeffert feien, durfe man fie teineswege in die Beimat senden. Unter der Losung Religion und Patriotismus hatten diese Settirer die Buruckzwängung aller Fortschritte in ben Sumpf bes alten, faulen Stillstandes betrieben. Beiftliche und weltliche Obrigfeiten murben von ihnen mit Fluch und Bann belegt; Schulen und Armen-Anstalten gehaßt und verfolgt. Rur aus Schwäche magen fie nicht offene Gewalt und ersetzen die Rraft durch Tude. Ein Manharter habe neulich erft geaußert : Bis man euch umbringt, wird's nicht beffer. Rrieg und Bertilgung fei ihr Bunfch. Das einges leitete Aufgebot, ben Mangl mit Gewalt zu befreien, bezweifle im Brirenthale Niemand. Jest hore man: Mangl werbe in Innsbruck vortrefflich verpflegt und behandelt; er habe die Erlaubniß bekommen, einen Tempel zu bauen. Offene Manharter seien im Brixenthale gegen hundert; Zweifler nicht blog viele hunderte, fondern Laufende. Besonders verwirre die Straftossafeit die meisten Röpfe. Wenn Mangl und Mair gurucktamen, falle ihnen die Mehrzahl ber Bevölferung zu, ber Kanatismus schwinge bie Kackel, und zu fpat murben bann Bagonnette bligen.

# Achte Abtheilung.

1.

Mangl und Mair befanden fich gu Innebruck feineswege in einer so angenehmen lage, als die Anhanger und Leicht gläubigen im Brirenthale mabnten. Bon einander getrennt faßen sie in den Gefängnissen der Frohnveste, so lange schon ber frischen Luft, ber erquickenben Sonne und freien Bewegung entbehrend. In der Zeit der vierzigtagigen Kaften weigerten fich Beibe ftandhaft gegen ben Fleischaenus und baten bringenb um Kaftenfpeifen. Sie rührten ben Topf nicht an , und es schien , daß fie lieber verhungerten. Bot einer Dispensation der Berhafteten wollten fie Richts wiffen. Endlich, am britten Tage, wurde ihnen die verlangte Rahrung ausnahmsweise bewilliget. In der Charmode gewahrte Thor mas mit Entfegen, bag er sich anfänglich um einige Tage venrechnet und arglos noch Fleisch genoffen habe, wo die Faften schon begonnen hatten. - Beide brachten ben größten Theil ber Zeit mit mannigfaltigen Undachtsübungen gu. Gie bateten namentlich für die Befehrung der Richter und Barter und versuchten bei gunftiger Gelegenheit Ermghnungen und inftanbige Bitten.

Das Laudgericht Rattenberg harrte immer auf die Aften bes Laudgerichtes Hopfgarten, indem die Untersuchung ber beiben Häuptlinge von den Ergebnissen über ihre Mitschuldigen abhing. Indem Manzl und Mair jedenfalls anch noch vernommen werden mußten, wurden sie am 15. Juli 1823 nach Rattenberg geliefert.

Anna Afchaber, die Gattin des Manhart, reichte Rage ein über die entfegliche Bergogerung : Die Gesundheit bes Mannes leibe, bas Sauswesen zerfalle, ber Schaben machfe mit ber Zeit. Die Behörbe folle ben Mangl entweder auf freien Auf ftellen und in seine Beimat entlassen, ober die Erledigung der Untersuchung und die Urtheilsschöpfung be-Beibe Buniche ichienen in Erfullung ju geben. Denn am 15. Sept. wurden bie Untersuchungs-Aften in hopfgarten über bie ber geheimen Gefellschaft beschulbigten Manharter zum Abschluffe gebracht, und am 26. besielben Monats verordnete bas Gubernium, ben Sebastian Mangl und ben Thomas Mair bis jur Aburtheilung aus ber Saft ju entlaffen, boch ihren Aufenthalt auf Rattenberg ju be-Das landgericht Rattenberg jeboch protestirte bagegen (7. Oft.): ber Ort liege zu nahe bei Brirenthal; die Gefahr der Klucht ober des Verlehres fei zu groß. Bieles, mas durch die Bemühungen bes landgerichtes und ber Geistlichkeit in jenem Thale langsam aufgebaut worben, tonnte fo über Nacht wieber ausammenfturgen.

Endlich beenbigte auch Rattenberg die Untersuchung und fällte das Urtheil: Sebastian Manzl und Thomas Mair hätten einen Arrest von 4 Wochen zu bestehen und seien dann freien Fußes zu entlassen. Am 20. Oktober gingen die Akten mit der Aburtheilung an das Subermium, und schon am 21. Oktober verordnete dieses die Ablieserung beider Arrestanten an die Polizeis Direktion in Innsbruck. Das Gubernium naterzog nun die ganze Verhandlung seiner Prüsung und Begutachtung. So verstrich von Neuem ein Zeitraum. — Wie stand es in Brirenthal?

2

Die Manharter waren bebrängter als jemals; bie Sälfte in Untersuchung, die Saupter im Gefängnisse, bas Land: 14 \*

gericht in energischer Thatigfeit. Um so enger schlossen sie sich an einander und suchten ihren Trost bei Gott und ben Heiligen.

In ber großen Rirche zu Sopfgarten, linker Sand neben bem Eingange in ber Ede, führt eine Treppe in ein bufteres Gewolbe hinab; bieß ist die Todtengruft. Die schmerzhafte Mutter mit bem Leichname bes gottlichen Sohnes, feltfamer Weise baneben Maria als himmelskönigin, auf ber andern Seite ber Erzengel Michael, alle brei geschnitte und bemalte Bilber, find die Zierben bes Altares. Der Erzengel fchwingt bas Alammenschwert und halt bie Wage, in ber einen Schale bas Gewicht des Urtheilsspruches, in ber andern eine Seele. 3mei Ppramiden von Todtenköpfen bilden ju beiden Seiten ben Abschluß. Auf der Borderfläche der Mensa stellen Gemalbe arme Seelen vor, und rechts und links bas Gerippe des Todes. Un ber Wand fieht man ein schmutig gefüßtes Kruzifix und ben Beiland auf bem Delberge. macht bier einen truben, bumpfen, schweren Ginbrud auf bas Gemuth. — hier versammelten sich bie Manharter gem während des Gottesdienstes. Ueber ihnen scholl die Predigt, rauschte die Orgel, tonte ber Gefang ober ber Gemeinde einstimmiges Gebet; fie aber fagen ober fnieten unten, fich buckend und bufter an einander gerückt, starraugig und Much Manharter von Westenborf, Woral und Rirdstumm. bühel befanden sich bei ihnen. —

Der Roadjutor Schulla überraschte sie hier vier ober fünf mal. Ihre Anzahl belief sich auf zwölf, oder stieg barüber. Er mahnte sie freundlich, diesen Ort zu dieser Zeit zu verlassen und sich zum Gottesdienste zu begeben. Peter Wurzenrainer brummte, nicht einmal da gönne man ihnen Ruhe. Die heftige Dorothea Wurzenrainer, die Hausgenossin der Bodenschmiedin, blieb noch auf der Stelle, als die Uebrigen langsam fortzogen. Schulla faßte sie beim Arme und sagte: "Gehe doch auch zum Gottesdienste." — "Was? zum Gottesdienste? Pohabt denn ihr einen Gottesdienst — ihr Scheingeistliche, ihr

Schattenchristen, ihr Taugenichtse! Und wenn ihr mich in ber Kirche mit Stricken anhängt, so reiße ich mich los und bleibe nicht bei eurer Rudel siederei!" Bom Laknerhause war eine Magd zugegen. Die Marrin von Westendorf hatte zwei Kinder bei sich. Sie gingen die Treppe hinauf und drängten sich durch das Bolk zur Thüre hinaus.

3.

Ein anderer Versammlungsort der Manharter war bas Elebethen = Rirchlein. Etwa eine Biertelftunde binter hopfgarten rechter Sand öffnet fich, zwischen bem fruchtbaren Penningberge und bem malbreichen Canbereberge, bas Relcheauthal, feche Stunden lang westwarts ausgebehnt, voll von Wiesen und Almen. Bor bem Gingange bes Thales ftehen auf gruner Rlache jenseits ber Brirnerache einige Saufer. Diesen zur Linken, achtzig Schritte entfernt, ragt ein Sugel mit ben verwitterten und umwachsenen Ruinen ber Engelsburg. Bon hier aus schaltete und waltete einst ber Pfleger über das Thal. Pinggauer haben im 16. Jahrhunderte Die Beste Um Ruße bes Sügele, von Baumen umfaufelt, fteht bas einsame Rirchlein mit ber Jahrzahl 1494 über ber Der Bau scheint nicht alter. Das unbedeutenbe Altarblatt, beiläufig aus bem 16. Jahrhunderte, stellt bie hl. Elisabeth vor. Doch ber Gegenstand ber besondern Berehrung ift eine schmerzhafte Mutter Gottes über bem Labers Un den Banden umber hangen fehr viele Tafelchen mit nachbrudlichen Unmuthungen und Ablaggebeten. fleinen Gladgemalbe iu ben Kenftern find aus neuester Zeit. Dieses alterthumliche, stille, abgelegene Kirchlein mahlten fich bie Manharter am liebsten zu ihren religibsen Bufammenfünften an statt bes Gottesbienstes. Sie beteten balb laut, bald leise. Bor einem Bilbe beichteten fie im Stillen ihre Sunden, und im Beifte empfingen fie ben Leib bes herrn, ber geheimnisvollen, allgegenwärtigen Macht und Rraft ber Rirche vertrauend.

Schulla überraschte fie auch hier mit bem Landgerichts. Abjuntten mahrend ber fonntaglichen Gottesbienstes bei bicht fallendem Regen. Acht bis zwölf waren beisammen. Zaghaft farrten bie armen Leute vor fich bin. Eine faßte Muth und fagte: "Raft und gehn! Es wird ichon eine Beit tommen, wo es sich zeigt, wer Recht hat, Ihr ober wir." Der Abjunkt erinnerte fie an bas Berbot geheimer Gefellschaften. Die Sprecherin ermiberte: "In die Kirche werden wir doch geben burfen, wo und wann wir wollen; wozu ift benn fonft bie Thure offen ?" - Die beiben herren fanden es nicht flug, fich in einen Wortstreit einzulaffen. Den alten Schmieb von Westendorf, Rupert Schernthaner, ber wegen schwacken Gehors zur Zeit ber Predigt ebenfalls die Rapelle besuchte, trieben die Manharter mit Gewalt hinaus: er fei nicht ihres Glaubens und folle fich paden. Freilich war dieser zum Erstaunen belefene Mann ein fürchterlicher Beaner ber Sette; muthig nahm er bei jeder Gelegenheit den Streit auf und focht ihn mit Geschick aus. Einmal bestand er einen solchen Rampf in ber Stube bes Mangl von einer Schaar Man harter umbrangt. Bor Erbitterung über feine Ginmenbungm und Borwurfe ballten sie die Kaust und hielten ihm grinsende Gefichter entgegen. Doch Reiner berührte ihn. Bu Gerichte über die Sette vernommen, legte er weitläufig auseinander, daß bie Manharter in vielen Studen ben Walbenfern ähnlich feien, welche vor 600 Jahren eben fo die Beichte und Rommunion verworfen und die Geistlichen angefeindet, und fich auf den Papft berufen hatten, bis er ihre Lehrsage verbammte; eben fo bie Rirche eine hure gescholten, und Ungehorsam gegen jede Obrigfeit, Gutergemeinschaft, Raub und Bewaltthat gebrediget hatten.

4.

Ein dritter Andachtsplat ber Manharter mar die Rapelle im Sopfgartner Balbe, zwar neben bem

Fahrwege, aber boch schaurig wie in einer Wildnif, mit entfehenerregenden Solzbildern.

Solche dustere, obe Statten harmonirtea am besten mit ber Stimmung ber Manharter, mit ihrer Schene vor den Menschen, mit ihrer truben Schwermuth, mit ihrer finstern Frommigkeit.

Sie unternahmen auch Wallfahrten, einzeln und in Gesellschaften. Im Frühlinge vieses Jahres (1823) ging eine Schaar Manharter aus dem Brirenthale in der Nacht betend an der Ache auswärts nach Kirchbühel, zum Grabe des Lafner-Bauern hinter der Feldfapelle. Auch die von Einsden und die aus dem Hause des Berstorbenen gesellten sich ihnen bei. Sie weinten und beteten vor der Aubestätte des Verehrten, und reichten sich unter dem blauen Himmel und den goldenen Sternen die Hände zum Gelöbnisse der Ausbauer und Glausbenstreue. Gefräftigt gingen sie auseinander. Noch in der Nacht kehrten die Brirenthaler heim, ungesehen, wie sie geskommen.

Am Tage des hl. Antonins, ben 13. Juni, machten bei breißig mit einander einen Bittgang zur Mutter Gottes auf Harlosanger der lieblichen Gebirgshöhe im Spertensthale. Sie beteten dort mit Inbrunst um Bekehrung der Irrgläubigen und Ausrottung der Berstockten.

Auf den "Aller = Wetter sherren = Zag", den 27. Juni, zugleich das Fest Johann und Paul, war eine Wallfahrt auf die hohe Salve angesagt. Zerstreut stiegen sie auf verschiedenen Pfaden empor. Nach und nach sammels ten sie sich in dem Kirchlein auf dem gruuen Alpengipfel. Die Zahl wuchs dis auf fünfzig. Die drei Vordermänner, Simon Laiminger von Hopfgarten, Manzl von Liendla und Matthias Papp, knieten in der ersten Bank. Der Salvenhüter zündete auf Berlangen die Aktarberzen an und betete einen Rosenstranz vor nebst der Litanei zum hl. Iohannes dem Tänfer, dessen Haupt in einem ziemlich gnten Gemälde abgebildet, hier der Gegenstand der Verehrung fit. Nachahmungen in Gips und Wachs hangen zahlreich umber zum Dante für hierauf betete Matthias Dawn einen erhörte Anrufung. pollen Pfalter por und bie Lauretanische Litanei. Gie verweilten noch einige Zeit in stiller Andacht und gingen, biese früher, jene später, aus der Kirche. — Die Weibspersonen fochten Suppe, die Manner tranten Branntwein. Kur bie zahlreichen Mittellosen, die darunter maren, bezahlten die drei Benannten bie magige Beche - Sett fangen fie im Freien. unter bem ichonen himmel, in der unendlichen Aussicht über Die große Ratur, einige geistliche Lieber und begaben' fich von neuem in die Rirche, wo abermals ein Pfalter laut gebetet Rum Schluffe fangen fie noch bas Aller-Wetterherren-Lied, daß Gott vor Blis und Ungewitter Die Kelber schirme und Saaten und Früchte fegne. Endlich reichten fie einander bie Sande, fich gegenseitig dem Gebet' empfehlend, und raschelten in kleine Gruppen aufgelof't über bie Salben hinunter.

Der Salvenhüter hatte ihnen die Beforgniß geaußert, er werde keinen geringen Berweis davontragen, wenn ber Dekan das Anzunden der Lichter und den ganzen Auftritt erfahre.

5.

Mehrere Manharter wurden wegen solcher Zusammenfünfte und Wallfahrten zu Rebe gestellt. Sie staunten, als man aus ihren Andachten etwas Berbotenes herausbringen wollte und fanden darin eine neue Bestätigung ihres Glaubens.

Simon Laiminger vertheidigte (17. Sept. 1823) bie Wallfahrten nicht ohne Geschick: an einem so rührenden Orte bete man denn doch eifriger als in den gewöhnlichen Kirchen. Eben derselbe trug beim Verhöre die manhartischen Beschwerden ziemlich vallständig vor. "Die Fasttage, sagte er, sind keine Bustage mehr; man legt sie wie ein versbrauchtes Geräthe bei Seite, ober man stutt alles Un-

bequeme bavon ab. Die Braute fühlte man por Alters auf ben Bahn und ber Schlagbaum lag por ber hochzeit, bis fie ben Ratechismus inne hatten. Sett brauchen fie fein Christenthum mehr, fonbern nur einen Mann. Bon ben 9 fremben Gunben find besondere bie 7. und 8. im Schwunge: bie Sunden nicht frafen, und an ben Gunden Theil nehmen. Die öffentlichen Rirchenstrafen find abgetommen, und alle strengere Bucht ift aufgeloft. In ber Litanei steht nicht mehr: "Rönigin obne Madel empfangen," bafür aber fteht im Schul-Bei bem Borlesen bes Evanbuche von Rub und Stier. geliums fagen bie Beiftlichen jest immer! "In jener Beit;" ba es boch lauten follte: In biefer Zeit; fintemal ber Chrift fich vorstellen foll, bag Chriftus gegenwartig ift und Gelbst bas Wort Gottes une verfündiget. Much bas Impfen ift mir Man spricht immer von Schutpocken. Aber in der heiligen Taufe haben wir einen Schupengel erlangt, nicht einen Schusbock. Bestern hatten bie Beifts lichen mit ihrem Ziehen und Zerren mich balb wankend gemacht. Aber ich ging nach Elsbethen zur schmerzhaften Mutter Gottes und murbe ichnell wieber gefestigt. und Tod vermochten jest nicht mehr, mich zu erschüttern und abtrunnig zu machen. "

6.

Bei diesem Simon Laiminger wohnte Barthlma Mammoser, ein Greis von 80 Jahren, ein eifriger Manharter. Eines Tages, durch ein hinansteigen ermüdet, stützte sich dieser Alte auf einen Zaunpfahl und schöpfte Athem, das hütlem in der hand haltend. So trifft ihn der Koadjutor Schulla. Freundlich nähert er sich und beginnt: "Barthlmä, Ihr suchtet hier eine Stütze für den altersschwachen Leib, solltet Ihr nicht für die Seele auch eine Stütze gebrauchen?" Der Greis starrt ihn an, setzt das hütlein auf und geht seines Weges.

Bald barauf erlitt er im Hause einen Amfall: man bes forgte ben schnellften Tob. Der Frühmeffer Unbra Suber hörte bavon und eilte ihm zu. Mammofer batte fich ine mischen schon wieder erholt. Er fab mit Bermunbernna ben Beiftlichen und hörte fopfschüttelnd bie Ursache feiner Anwesenheit. Er versicherte, bag er ruhigen Gewissens ge storben ware; benn in Ermangelung eines Beichtvaters absolvire Gott felbit. Suber entgegnete: "Aber an Beicht, vatern ift ia fein Mangel! Rechtmäßige Priefter, verorbnete Seelforgegeiftliche fint in ber Rabe - jebes Bintes gewärtig." - "Ihr rechtmäßige Priester?" versette auffahrend ber Greis: "Ihr maret mir faubere Briefter! Ein alter, gottseliger Geiftliche hat mir gesagt, man burfe vom Alten fein haar breit abweichen; er habe bas jetige Unglud langit vorhergefeben; wir follen einen Aufstand magen, und wenn auch Ginige aus und ihr Blut ver fprigen, fo fei es ja für ben Glauben vergoffen. Daß Ihr eurer Sache nicht ficher feid, erhellet fcon baraus, weil Ihr uns ben Weg jum hl. Bater verrammet." hier begann er Bibelftellen anzuführen und über eine folde gewaltsame feterische Trennung vom Oberhaupte fich heftig Der Frühmeffer entgegnete: "Wir Geiftliche verbieten die Reise nach Rom feinem Menschen; ber Regierung konnen wir feine Borichriften geben." - "Das fonnt ihr freilich nicht," rief der Alte, "so lang ihr Ueberläufer von dem hirtenstabe des Papstes seid und Anechte des welts lichen Zeptere!" . Simon kaiminger nickte bem Greise Beifall ju, fnirschte gegen ben Geiftlichen und fagte: "Rurg, es wird nicht recht und ruhig, bis man bas gange Lotterthum frischweg umbringt!"

Wenige Tage später starb Mammoser plöglich. Um 8 Uhr Morgens schien er noch gesund, um 9 Uhr wurde er schon entseelt im Armstuhle angetroffen. Dieß geschah im Juli 1823. Er wurde auf einer Wiese begraben.

Bei biefer Gelegenheit murbe bie Frage über bie Bearabniff-Untoften genauer besprochen. Der Bifar Balbemair foderte nebft bem Bonfalle 10 fl. 15 fr. Kunerals Bebuhren für fich und bie übrigen Beeintrachtigten. Erben erwiederten: "Ihr habt Richts gethan, folglich friegt ihr Richts. Begraben murbe er von uns und zwar auf unferem eigenen Boben." Der Bifar fette bei bem Ronfistorium bie Begrabnif-Roberung auf 8 fl. 10 fr. berab, wozu noch ber Ponfall tam mit 10 fl. Auch bei bem Landgerichte murbe bie Rlage bes Geelforgers anhangig. Das Konsis ftorium unterftutte (31. Dez. 1823) fein Begehren: "Reche berger im II. Thl. bes öfterr. Rirchenrechtes S. 236 bemerft, daß diese (Stol) Webühren nicht als Bezahlung für geistliche Dienste, fondern ale ein Beitrag ju bem Unterhalte bes Seelforgers anzusehen seien. Insbesondere gehört das Begrabnifrecht zu ben pfarrlichen Rechten, und es muffen nach S. 148 beffelben Lehrbuches, wenn eine Leiche in einer fremben Pfarre begraben werben foll, die Stolgebuhren auch in ber eigenen Pfarre bezahlt werden." Die Angelegenheit fei um fo wichtiger, weil bie Entscheidung als Norm fur bie Anfunft gelten muffe. Die Strafe ber Bermeigerung ber firchlichen Bestattung treffe sonft nicht bloß die Manharter, sondern auch die Seelforger, und zwar zum Lohne der vielen Ermahnungen, Bitten, taufenbfachen Bemühungen und Berdrieflichfeiten. "Ponfallsbezüge hangen gar nicht von ber driftlichen Einsegnung des Berftorbenen, sondern eben fo wie bas im Brirenthale übliche Wisot ober Weiset nur von ber Größe bes hinterlaffenen Vermögens ab. Auch andert der Umstand Richts, bag Mammofer als Manhartift ohne Saframente ftarb, indem die Willfur ober ber Ungehorsam ber Rirchenkinder die wohlgegrundeten Rechte bes Seelforgers nicht verfürzen foll, Die Manhartiften auch nicht bes Berbanbes mit ihren Seelforgern gesetzlich entlassen sind, und sie felbst nicht Afatholiken, sondern vielmehr recht eigentlich und vorzugsweise Katholiken sein wollen." Auch wurde die Befreiung vom Vonfalle keinen guten Eindruck machen.

Das Landgericht trat diefen Borstellungen bei; eben so bas Kreisamt; nur mit der Bemerkung, daß die Stolgebühren bem Stande und Bermögen angemessen erscheinen sollten und bie Tare von 8 fl. 10 fr. nie übersteigen durfen.

8.

In Betreff ber Bestattung manhartischer Individuen hatte das Kreisamt die Erklärung gegeben, die Berschmähung der Sakramente muffe von Zeugen rechtsgültig besstätiget werden, wenn sie eine Ursache gesetzlicher Bersagung des geweibten Erdreiches sein sollen. Auch durfe zwischen der Berschmähung und dem Tode keine zu lange Zeit verstossen sein; denn in der Zwischenzeit ware ja eine Uen, derung der Gestinung möglich gewesen.

Das kandgericht äußert dagegen (26. Mai 1823): "Richtig ist es, wenn dem Priester nicht allein voller Glaube beigemessen werden und er die Verschmähung erst mit Zeugen bewähren soll; wenn die Erklärung erst am Sterbebette geschehen, und nicht schon eine Verschmähung, sei sie auch früher abgegeben, in so lange als wirkend ans genommen wird, bis der Widerruf geschieht, so kann Bielen, und auch Erzmanhartern das geweihte Erdreich nicht versagt werden, und — dieses macht große Sensation." —

Ein Fall ber Anwendung bot sich in Balbe bar. — Der Koadjutor Studl in Westendorf, der den postulirten Schwarz abgelös't hatte, hörte im Marz 1823, daß die 63jährige Maria Rieser an der Wassersucht leide und dem Tode zur reise. Sie war eine leidenschaftliche Manharterin und hatte sich, um die Krankheit zu verheimlichen, an den Wundarzt zu Schöffau im Landgerichte Kusstein gewendet. — Die

Geistlichen durften daher nichts weniger als eine Berufung erwarten, und so unternahm der Roadjutor mit Einversständniß des Bikars, unaufgesodert den Besuch. Der Ort, wo die Kranke wohnte, heißt Wiesen, und ist anderthalb Stunden von dem Widum entsernt. Dem kreisämtlichen Auftrage gemäß suchte der Geistliche, auf dem langen Wege in verschiedenen Hausern zusprechend, zwei Zeugen auf. In der Windau ließ sich Joseph Treichl herbei; aber ein Zweiter war nicht aufzutreiben. —

Sie finden die Rrante in der Ruche. Sie fieht mit starrer Verwunderung den Geistlichen an. "Wie geht es Euch benn ?" - "Gut," erwieberte fie bumpf, und wendete bas Geficht von ihm ab und bem Keuer zu, woran fie "Ich habe gehört., Ihr maret frant." - "'s ift ichon wieder beffer." Daufe. Dhne ibn anzuseben gebt fie aus ber Ruche, die Treppe hinauf. Der Roadjutor harrt eine Biertelftunde lang. In ber Meinung, fie verftede fich, geht er felbst ungeschickter Weise ihr nach und öffnet mehrere Endlich finbet er fie. "Was wollt Ihr benn? Beht boch! Beht! Eurer Sulfe bebarf ich nicht." - Der Beiftliche jog fich wirklich jurud und ging jur hausthure hinab, wo er noch geraume Zeit die Patientin abwartete. Endlich schleppte fie sich muhfam und feuchend die Treppe binunter. Der Koadjutor begann: "Ihr seid wirklich frank! Man fieht es Euch an! Es ift meine Pflicht, Euch bie Befahr nicht zu verbergen und Euch die firchliche, trostreiche Hülfe anzubieteu," - "Ja, beichten möchte ich freilich und unfern herrn empfangen. Dein Gott, wenn wir nur einen rechtmäßigen Priefter mußten! Wenn es auch fehr weit mare, ich wurde mich zu ihm führen laffen. Aber weitum — weitum - wissen wir keinen rechtmäßigen Priester." Der Roadjutor suchte sie eines Bessern zu belehren. Da fuhr die Alte auf, blickte ihn giftig an; keifend und hustend griff sie nach ber Rlinke, und schlug die Thure hinter sich zu. Der gutmuthige Geiftliche ging nun mit bem Zeugen nach Saufe.

Sie friftete noch ihr Leben bis zum 2. Janner 1824, wo fie unvermuthet ftarb. Der Befehrungeversuch war nicht mehr wiederholt worden. - Der Bifar Steinberger und ber Landrichter Tribus entschieden fich für bie Berweigerung bes Friedhofes und machten mit Rachbruck bei bem Rreisamte Me allaemeiner Begrabnifplat für un. biefen Borichlag. befehrte Manharter murbe ber "Saurain" gemahlt. Das Rreisamt erwiederte (4. Janner 1824), feit bem erften und letten geistlichen Besuche seien 9 Monate verflossen. Die Diener ber Religion in ben erften Sahrhunderten hatten fich nicht einmal durch Dishandlung und Lebensgefahr von ber Ausübung ihrer Berufspflicht jurudhalten laffen, gefchweige burch eine faure Miene und ein murrisches Bort. Sur Erbebungen übrige fich feine Zeit mehr, auch babe fich bie Anficht bes kandgerichtes so wie die des Vikars schon notorisch gemacht. Kur biefen einzelnen Fall wolle baher bas Kreid. amt die Auftorität der Obrigfeit schonen, jedoch für die 3m tunft auf die punktliche Befolgung der erlaffenen Justruktion vermeisen. -

9.

Das Gerücht, daß Manzl und Mair nächstens freigessprochen und nach Hause zurückehren werden, hatte sich den Sommer hindurch erhalten, und gewann im Herbste allmälig den Schein der Gewisheit. Die Seeisorger boten Alles auf, um dieses Uebel zu verhindern.

Der Defan Georg Hausmann stellte am 26. Sept. 1823 bei bem Landgerichte die amtliche Anfrage über den Grund oder Ungrund jener Rücksehr.

Für das Bikariat Hopfgarten verfaßte der Frühmeste Andra Huber eine energische Borstellung (4. Okt.). "Wir können das größere Aufleben und die weitere Berbreitung bieser Sette nicht mehr verhindern, wenn die beiden Genannten wieder zuruckshren, obwohl es unserer Bemühung

gelungen ist, daß seit mehreren Jahren Riemand zur Sette überging, sondern vielmehr manches Mitglied der Sette zur Ordnung gebracht wurde. Zwedmäßig wäre vielmehr, die Unruhigsten zu deportiren. Kehren sie zurück, so beweisen sie aus der Gefangennehmung, daß man ihnen schaden möchte, und dadurch werden ihre Anhänger erbitterter und boshafter; aus der Freilassung beweisen sie, daß man ihnen nicht schaden könne, und dadurch werden bie Uebrigen kühner und gefährlicher. Der Gehorsam des Klerus gegen die Obrigseit gilt den Manhartern als ein Mersmal der falschen Kirche. Seine Majestät hat zu Wörgl ausgesprochen, die Widerspenstigen verfallen dem weltlichen Arme."

Der Bifar Walbemair feste fein "Fiat !" bagu.

Der Bifar Steinberger zu Westendorf hatte schon am 24. August 1823 seine Eingabe gemacht: alle Gutgesinnten flagen über die Gleichgültigkeit der Regierung, daß bie Seftirer das Allerheiligste ungestraft mit Schlange und Ardte vergleichen, die Kirche eine Sure schelten und die Priefter Wölfe nennen. Er erzählt einige Falle ber Gewaltthätigfeit, den von Kirchberg, den zu Hopfgarten; der Koadjuter Rischler fei des Nachts auf dem Wege überfallen und mighandelt worden und ber Berbacht lafte auf bem grimmigen Matthias "Wo ein Grund ift, fete ich mein Leben gerne ber Gefahr aus, wie ich es am 11. Mai 1809 in ber wüthenben Attaque auf dem Pag Strub als Feldpater bewies, wo fo viele Bekannte an meiner Seite fielen; aber ohne ber guten Sache nußen zu können, dem Schimpfe und Tode ausgesetzt ju fein, habe ich feine Luft. Lieber bin ich ber mindeste Sulfepriefter auf immer, ale hier Bifgr. wenn Mangl und Mair gurudfehren."

In der Gegenvorstellung des Bitare Mittner zu Itter (4. Oftober) tommt die Aeußerung vor: "Wenn bisher die Theilung der Güter ihrer Nachbarn nicht in Erfüllung ging, wenn die von ihnen ausersehene Zahl noch nicht todtges schlagen wurde, so kann dies mohl noch geschehen."

## 10.

Das Landgericht brang auf die Deportirung ber unruhigsten Manharter schon am 30. Juli 1823, dann wieder am 14. Oftober d. I., und schlug für dieses Schickfal folgende por, mit Beifügung ber nothwendigsten Bemerkungen:

- 1. Sebastian Manzl, 54 Jahre alt. Besitt ein ganzes Bauerngut und ein Biertel als Zulehn; ersteres ift gegen die Hälfte der Früchte zur Bearbeitung in Bestand vergeben, letteres an Manharter verpachtet. Er faufte in Zeiten der Theurung und ist überschuldet.
- 2. Thomas Mair, bei 50 Jahre alt. Sein Weib Anna Hagleitner rettete bei der Bergantung seines Anwesens noch einige hundert Gulden und eine Bergwiese, in welcher sich Manharter eine Hütte bauten zu einstedlerischem Aufenthalte. Zwei Töchter besinden sich bei der Mutter, der Sohn im Dienste.
  - 3. Anna Afchaber, Manzle Gattin, 57 Jahre alt.
- 4. Ursula Rauch, bei 60 Jahre alt, Gattin bes Bobensschmiebes Urban Mair. Boll Frechheit. Ihr Sohn ist Schmiebgefell.
- 5. Sebastian Manzl, Liendlinger genannt, gegen 36 Sahre alt. Besitt ein halbes Gut und ist verschulbet. Er hat zwei Schwestern; eine hauf't mit ihm.
- 6. Ursula Schwaiger, Marxin genannt, 57 Jahre alt, Gattin bes Georg Drahbichler. Beibe besitzen einiges, Bers mögen. Die zwei Töchter sind schon erwachsen.
- 7. Simon Reuschmied, 58 Jahre alt, Soldner. Sein Gutchen gehört den Gläubigern. Er hat 4 Köchter von 12 bis 19 Jahren. Die Gattin heißt Katharina Pfeifer.
  - 8. Matthias Papp, 26 3. alt. Bestandner. Meußerst berb.

- 9. Anna Schipflinger, Dienstmagb. Sie erflarte vor Gericht, sie lasse sich lieber erstechen, als baß sie von ben Manhartern sich trenne und in die Heimat gebe.
- 10. Maria Bayr, bei 60 Jahre alt. Geht botenweife. Gine ichreiende Manharterin.
  - 11. Christian Schwaiger, 51 Jahre alt. Golbner.
- 12. Simon Laiminger, 60 Jahre alt. Seine Gattin Maria Mammoser. Sie haben 4 Kinder von 3 bis 14 Jahren. Sein Bauergut ist mit Schulben belastet.

Das Landgericht Ausstein machte am 15. Dez. 1823 folgenden Borschlag: ber Laknerbauerin sollen ihre Kinder abgenommen und auf ihre Unkosten an rechtschaffene Pfleges Eltern übergeben werden. Die unverbesserliche Mutter und die drei fanatischen Schwestern zu Einöden könne man uns beachtet lassen.

## 11.

Der Kreishauptmann gab am 27. Dezember 1823 ein weitläufiges Gutachten ab. Die Regierung habe bisher kein anderes Strafmittel angewendet, als die Berfagung des gesweihten Erdreiches. Die Sektirer fühlen sich dadurch wenig abgeschreckt; sie tröften sich mit dem gleichen Schickfale der ersten Christen. Die gesammte Berhandlung habe nun nebst dem Bikare, Konsistorium und Erzbischofe drei Landgerichte, das Kreisamt, die Landrechte, das Appellationsgericht, das Gubernium, die Hofftellen und Se. Majestät selbst beschäftiget, und das Resultat? — Arrest auf einige Wochen und gesehliche Rückfehr nach hause.

Auf biesem Wege sei Nichts zu hoffen. Die Reise zum Nuntius ober zum Papste, welche ber Kreishauptsmann zuerst und wiederholt vorgeschlagen hatte, war vom Kaiser nachdrücklich verweigert worden. Der sonst milbe Herr v. Mensi erblickte nun kein Mittel mehr als in emergischer Strenge. "Belehrung kann die Sektenhäupter und Die Manbarter.

eine bestimmte Anzahl ihrer leibenschaftlichsten Anhanger nicht aufflaren: benn sie sind teine redlichen, geistessich wachen Zweifler, sondern verstodte, bosartige Widersacher ber heutigen Ordnung, und ihre Zweifel sind Zweifel bes bosen Willens, bie sie baher mit aller Hartnackigkeit festhalten."

"Beibe Häuptlinge haben wegen Schwierigkeit und Weitläufigkeit der gegen sie eingeleiteten Untersuchung Jahre und noch länger in den Untersuchungsarresten verweilen mussen, und so oft ich sie sprach, kamen sie mir heiter, unterwürfig, zufrieden entgegen. Sie hatten nie eine Klage; ihnen war die lange Haft nicht lästig. "Was Gott will!" sagten sie mit andächtiger Miene: "zu Seiner Ehre sind wir bereit, noch Härteres zu erdulden." Bei dieser Gesinnung kehren sie nur glorreicher zuruck. Außerordentliche Källe kommen nicht in den Salcul der Geses."

Das Gutachten geht nun bahin, Se. Majestät zu bitten: "baß bie beiben Häuptlinge ber Sette, Manzl und Mair nebst noch zehn andern ihrer leidenschaftlichsten und unverbesserlichsten Anhänger nach gehöriger Borbereitung aller Ansstalten rasch aufgehoben, in eine ihrer Partei unbekannte, entfernte Gegend der österreichisschen Monarchie (allenfalls nach Siebenburgen oder Galizien) gebracht, dort mit angemessenem Grundbessebetheilt, und unter geistlicher und weltlicher Oberaussischt zum Erwerbe und zur Selbstthätigkeit angehalten, von aller Berbindung mit Brixenthal aber ferne gehalten werden möchten."

Bei ber letten Rreisbereifung stellten fammtliche Gemeinbevorsteher bie Gefahr von Thatlichkeiten vor, wenn nicht Abhulfe dazwischen trete.

Absonderung franker, gefährbender Personen in entlegene Gemacher und eigene Gebaude werbe allgemein anerkannt. hier tobt nun eine moralische Epidemie, welche nahe an

5000 Menschen blog im Thale selbst beunruhigt. — Aber ein foldes Berfahren widerstreitet ber Tolerang? —

"hier ift ja von keiner Religionspartei bie Rede, noch minder von einer folchen, melder bie Berfassung Dulbung gemabrt. Mit Sinnvermirrten ober mit heuchlern, ober mit einem Umalgam aus beiden hat es die Regierung zu thun . . . . Sie vindiziren, bas Wesentliche mit bem Unwesentlichen, Doama mit bem außern Rultus, Wahrheit mit ben gröbsten Errthumern vermischend, ben Besit bes alten, wahren Glaubens für sich, und trennen fich in biefem Bahne faktisch von ber fatholischen Rirche, ohne einer andern, gedulbeten anzugehören, und ohne fich, wie die Befenner biefer lettern, allen Unordnungen ber Regierung in Gegenstanben bes außern Gottesbienstes und bes öffentlichen Unterrichtes zu fügen." — Man barf bie Berfetung von 12 Individuen nicht für spnonym halten "mit den Religionsverfolgungen in den Zeiten ber Reformation ober mit jener Auswanderung und Landesverweisung von vielen Tausenden nütlicher Unterthanen im 17. und 18. Jahrhunderte, julest noch unter bem Erzbischofe Grafen von Kirmian und seinem Soffangler Christiani, welche Salzburg eben fo ungerecht als unnut und gemeinschädlich entvölkert hat" . . . " " Dierlandes wird bas Bermogen bes Einen ober bes Andern gesetlich verwaltet, jum Unterhalt ober gur Erziehung ber guruckgebliebenen Familienglieder verwendet, oder auch theilweise zur Bergutung jener Auslagen berangenommen werben muffen, welche bie Regierung für ben Gigenthumer zu machen genothiget ift. Der größere Theil Diefer Auslagen wird gleichwohl von ber Staateverwaltung bestritten merben muffen, theils wegen ber Bermögenslofigkeit ber Meisten, theils weil ihr heimatliches Eigenthum nicht konsumirt werden darf, um in bem möglichen Kalle ihrer einstigen Sinnebanberung ihnen bie Beimtehr billig gestatten zu konnen."

Das Gubernium beendigte die Untersuchung über Manzl, Mair und Genossen am 16. Jänner 1824 und überschickte die Atten an die Hosstelle. Bis nun von dort die Entscheisdung über die fernere Behandlung herabgelange, bestimmte das Gubernium dem Sebastian Manzl die Stadt Brune ck, dem Thomas Mair — Meran zum Aufenthalte unster polizeilicher Aufsicht und geistlicher Obsorge. Beide wurden sosort dabin abgeliefert. Die Ursache dieser Berordnung war, weil man die Männer aus der engen Haft entlassen, die freie Luft aber ihnen nur in einem von den Anhängern entfernten Orte gestatten wollte.

Um 27. Febrnar erließ die Hoffanglei endlich über die manhartische Angelegenheit bas Defret: ber Untersuchungs-Urreft fei meine Folge ber Ingichten folcher Bergehungen, welche entweder für fich, oder der Umftande wegen eine Untersuchung auf freiem Auße nicht zulassen;" jener Arreft fei noch keine Strafe, und daher konne man den Borichlag bes Candgerichtes Rattenberg, den Untersuchungsarrest als Strafarrest anzurechnen, nicht annehmen; auch nicht im Wege ber Gnade, ba Mangl "fchlau und verftocht" fei und eine Gnade nicht verdiene. Die hoffanglei hat baber in Un. wendung des S. 44 vom II. Thl. des Strafgesetbuches, jedoch mit Rucksicht auf ben ausgestandenen Untersuchungs-Arrest, den Sebastian Mangl zum strengen Arreste von einem Monate zu verurtheilen befunden, hingegen ben Thomas Mair und Konsorten von der fcmeren Polizei = Uebertretung losgefprochen, jedoch ben erftern nur ab instantia. Die Weisung über fernere Behandlung werbe nachstens folgen.

Um 4. April 1824 bestätigte die Hoffanzlei die von bem Gubernium getroffene Verfügung in Ansehung der beiden Hauptlinge; für die häudlichen Angelegenheiten berfelben

wurde die geziemende Borforge verordnet und mit jedem halben Jahre Berichterstattung verlangt.

Indem das Gubernium dieses hofdekret am 20. April dem Kreisamte mittheilte, wurde die Bemerkung hinzugefügt: "Uebrigens hat das Gubernium in den gegenwärtigen Umständen und Berhältnissen der Manhartischen Sekte keine genügende Beranlassung gefunden, um in die von dem Kreisamte angetragene Maßregel der Deportirung mehrerer ihrer hauptsächlichsten Anhänger einzugehen; es ist vielmehr der von Gr. Majestät vorgezeichnete Weg, auf religiöse Meinungen nur durch Belehrung vorsichtig und schonend einzuwirken, bloß wirkliche Uebertretungen der Gesetz vorschriftsmäßig zu ahnden, und sich übrigens auf ausmerksames Beobachten ohne Erregung von Besorgniß und Aussehen zu beschänken." Die Irrenden seinen individuell zu behandeln und ihre Kinder nach Möglichkeit bei Katholiken unterzubringen.

# 13.

Rachdem Sebastian Mangl seine Arrestzeit ausgestanben batte, gab er bie Bitte ju Protofoll, in bie Schweiz auswandern zu burfen, und zu diefem 3mede nach Saufe gugehen und die Ungelegenheiten ju ordnen. Warum benn gerade in die Schweiz? Der Runtius hatte ben Bischof von Chur als einen musterhaften Oberhirten angerühmt; spater stand ja Hagleitner mit bem Regens bes Seminariums zu Chur in Berbindung ; jene Gegend fcmebte baber bem Manhart schon lange als einladend vor. Er hatte feinen Plan, nach Chur auszuwandern, durch die Ballfahrerin Chriftina Scharler bem Runtius zu Luzern zu wissen gemacht, und von bemselben die Billigung des Vorhabens vernommen. Dorthin verlangte ihn jest mehr als jemals, ba er bemerfte, daß Bruned ale fein bleibender Berbannungeort bestimmt fei. Wenn er gefährlich scheine, so muffe ja die Regierung

seine Entsernung nur wünschen; wenn er aber keinen Anlas zu einem gegründeten Berdachte gebe, so solle man ihn endslich wieder in Freiheit setzen und in die Heimat entlassen.

Das landgericht Hopfgarten gab auf eine Anfrage bem Prasidium den Aufschluß, Anna Aschaber, die Gattin des Manzl, habe Kopf genug, die Gegenwart des Mannes übersstüffig zu machen und alle häuslichen Angelegenheiten zwecksmäßig zu beforgen. In Folge dessen schlug das Prasidium dem Manzl (11. Juni) die Zurückehr in die heimat ab, erlaubte ihm hingegen eine offene Korrespondenz in das Ausland und mit seiner Gattin.

Dieses, von ihrem Irrthume abgesehen, vortreffliche und rechtschaffene Weib nahm sich bes Gatten mit löblichstem Eifer an. Sie bestürmte die Behörden um seine Freilassung; als sie hörte, daß seine Rleider äußerst abgenutt seien, gewandete sie ihn ganz neu vom Kopse bis zum Fuße; sie scheute sogar die Beschwerden des weiten Weges nicht, und besuchte ihn zu wiederholtenmalen, tröstend und aus der Heimat Nachricht bringend. Als Kurator für den abwesenden Manzl war Wolfgang Hagleitner von dem Landgerichte ausgestellt; das Hauswesen leitete jedoch die Bäuerin selbst. Manharter besarbeiteten die ausgedehnten Felder um die Hälfte des Erstrages.

In Bruned wurde übrigens Manzl mit möglichster Schonung behandelt. Innerhalb des Städtchens war ihm die freie Bewegung bewilligt. Die Morgenzeit brachte er mit erbauender Andacht in den Kirchen zu, wo er den Predigten und dem hl. Meßopfer beiwohnte. Der Anweisung gemäß besuchte er den Herrn Dekan und den Pater Guardian der Kapuziner. Die Belehrungen fanden jedoch keinen Eingang. Er blieb bei seinem Kuntius und bei seiner Berufung auf den Papst. In Wortwechsel ließ er sich nicht ein. Wer nur den leisesten Anwurf eines Bekehrungsversuches machte, wurde ihm sogleich verdächtig. Schüchternheit und Argwohn blickte aus seinen Augen; eine ängstliche Behutsamkeit leitete

seine Worte und Schritte. Die vom Gebete und Unterrichte freie Zeit brachte er nicht ungern mit Arbeit in verschiedenen Häusern zu, wofür er den Taglohn empfing. Um harmslosesten unterhielt er sich mit der Familie des Gerichtsbieners, und betete mit derselben jeden Abend den Rosenkranz. In dem Gefängnishause hatte er das Nachtquartier und dort bezog er auch, wenn er nicht in Privathäusern aß, die Rahrung.

#### 14.

Thomas Mair war mit seiner Berbannung in Meran sehr unzufrieden. Rur die Erinnerung an seine Bestimmung, für die Wahrheit und für die Kirche zu leiden, dämpste die auswallende Ungeduld.

Gleichwohl machte er ben Bersuch, eine angenchmere Lage zu erlangen. Er klagte über die Folgen der langen Gefangenschaft: die Augen seien in dem immerwährenden Dunkel und Dämmer beinah' erloschen; die Kraft sei gebrochen, die Füße aufgeschwollen. Eine Badekur sei ihm daher nothwendig; das Weib werde die ersoderlichen Rosten bestreiten. Das ärztliche Gutachten stimmte mit dieser Behauptung nicht überein, und empfahl zur Erholung vielmehr Bewegung durch Arbeit. Das Präsidium gab also der Bitte keine Kolge.

Für Beschäftigung durch körperliche Anstrengung zeigte Thomas wenig Reigung. Um so lieber widmete er sich dem anhaltenden Gebete, der Lesung frommer Bücher, so weit es die Augenschwäche zuließ; auch war er ein Freund religiöser Unterredungen. Er vertheidigte seine Ansichten mit Heftigkeit; Gegengründe reizten ihn zum Zorn; er brach in laute Schmähungen aus über die Verfolger der Kirche, über die keperischen Regierungen, über die meineidigen Geistlichen. Doch waren solche Sturme nur augenblicklich, und wenn sie ausgetobt hatten, schlugen sie in heiteres Lachen um.

Das Kreisamt Bozen machte ben Antrag, ihn bei ben Kapuzinern, die er gern besuchte, unterzubringen. Aber das Prasidium erwiederte: Thomas Mair habe noch zu wenige Proben ber Besserung gegeben, als daß er einer solchen Besgünstigung wurdig ware. Vielmehr soll das Landgericht seine Faulheit aufstacheln, und nöthigenfalls ihn sogar durch außere Gewalt zur Arbeit zwingen.

Thomas ließ sich nun wirllich zu torperlichen Beschäftigungen herbei. Er arbeitete in ber Kirchlechner'schen Gerberei und taufte sich mit dem verdienten Gelde die nothwendigste Basche und Rleidung. Denn seine Gattin brachte sich selbst nur tummerlich fort, zu dem kargen Erwerbe der hande von dem kleinen Reste des Bermögens zulegend, so lang es anging. Christian Reindl, ein rechtschaffener Mann, war zum Kurator bestellt und versorgte die Kinder.

### 15.

Inzwischen hatte Salzburg endlich einmal einen von Rom bestätigten Erzbischof erhalten — in der Person bes ausgezeichneten Augustin Gruber.

Die Manharter schickten im Juni 1824 drei Abgeordnete an den neuen Oberhirten nach Salzburg. Mit väterlicher Liebe nahm er die Irrenden auf. Sie trugen ihre sämmtlichen Beschwerden vor; der Erzbischof gab sich alle nur erdenkliche Mühe, sie zu belehren und für die kirchliche Ordnung zu gewinnen. Er versprach ihnen auch, nächstens in ihre Heimatgegend zu reisen, und persönlich alle Berhältnisse in Augenschein zu nehmen. — Die Deputirten trugen dieses erstreuende Bersprechen, die Bewunderung der liebevollen Herabslassung, die Hosfnung der Erfüllung ihrer Wänsche mit nach Hause, aber — keine bessere Ueberzeugung. —

Roch in demselben Jahre kam ber Erzbischof in bas Brirenthal. Er predigte mit leuchtenber Rlarheit, mit schmelzender Barme. Die Zuhörer zerflossen in Thranen;

selbst die meisten Manharter wurden gerührt. Aber sie sagten: "Sobald wir's vom hl. Vater wissen, tas dieser unser Oberhirt ist, wollen wir ihm gerne gehorchen." — Augustin untersuchte die Tauglichkeit der Geistlichen; die Beschaffenheit der Schulen; er hörte die Gemeindemänner; er zog auch die Manharter selbst mit vertrauenerweckender Güte in seine Rähe. Rurz, er strengte sich so unermüdlich an, daß seine Gesundheit das Opfer seines Eisers wurde. Und was war die Krucht der Bemühung?

Sieben Mitglieder ber Sekte unterzeichneten bie Unterwerfung; auch Anna Aschaber, die Gattin bes Manhart. Aber diese, so wie einige Andere, kehrte nachster Tage wieder zu der alten Befangenheit zuruck. Jenes Weib glich außersordentlich ihrem Manne: dieselbe außere Schmiegsamkeit und innere Zahigkeit.

Der beinahe einstimmige Ruf aller Manharter ging nach bem Papste; ber Erzbischof versprach vor bem Abschiede, sein Möglichstes beizutragen, um ihnen zu biesem so lang ersehnten Ziele zu verhelfen. —

# Reunte Abtheilung.

1.

Der weise Fürst-Erzbischof Augustin hatte sich nun überzeugt, man könne ben firen Ibeen ber Manharter nur baburch beikommen, baß man sich benfelben zunächst akkomobire; gerade bei ihrem Bertrauen zum Papste musse man sie anfassen, und indem für sie nur noch bie Auktorität bes heiligen Baters bestehe, so könne auch nur von dort ihre Heilung ausgehen.

Aber der Ausführung dieser Ansicht standen hindernisse im Wege, welche unübersteigbar schienen. Denn die hofstelle hatte in dieser Angelegenheit durch politische Bedenken zeden papstlichen Einfluß abgesperrt; der Monarch selbst hatte dem Wunsche der Manharter, nach Rom zu reisen, das nachs brücklichste Berbot entgegengesett.

Doch die Kraft der Ueberzeugung, der hirteneifer für die heerde, das Bertrauen auf die väterliche Gesinnung des Raisers bewogen den Erzbischof, ohne Rücksicht auf alles Abschreckende, die Sachlage, wie er sie gefunden, darzusstellen und die Genehmigung der Reise dringend zu empfehlen; besonders, indem das bevorstehende Jubiläum einen schicklichen Borwand einer Ausnahme darbiete. Leo XII., am 28. Sept. 1823 zum Papste gewählt, hatte nämlich am himmelsfahrtstage 1824 das Jahr 1825 als Jubeljahr angefündigt. Der Kaiser and erte seine Meinung und erfreute den würdigen Erzbischof mit der Hossfnung der Erfüllung seines

Wunsches. Ein handbillet vom 1. Tage bes Jahres 1825 verlangte betaillirte Tabellen über sammtliche Manharter.

Um 8. Janner melbet das Orbinariat Salzburg bem Rreisamte Schwaz "nach ben von Sr. hochfürstl. Gnaden bem Herrn Erzbischofe erhaltenen Weisungen":

"Es hat seine volle Richtigkeit, daß Se. Majestät . . . einigen Manhartisten die Reise nach Rom zuzugestehen Willens sind, um kein Mittel unversucht zu lassen, sie zur Bereinisgung mit der Kirche zurückzuführen, und zwar um so mehr, da das Jubeljahr in Rom ist" . . . "Es wird die Gessandtschaft in Rom, es wird Se. Heiligkeit selbst früher von der ganzen Sache unterrichtet sein, bevor sie die Erslaubniß zu reisen erhalten werden.""

Beinahe gleichzeitig ließ ber Detan Georg hausmann gu Briren bie namhaftesten Manharter in ben Pfarrhof berufen. Gie schwankten zwischen Furcht und Soffnung, indem fie nicht wußten, ob ihnen eine Strafrede brobe, weil fie ben neuen Papstwechsel für Lüge und Trug ausgaben; ober ob - bas Berfprechen bes Oberhirten in Erfüllung gebe. Schon bas heitere Beficht bes Defans und ber freundliche Empfang beutete ihnen bas 3weite an. Sansmann eröffnete ihnen also: auf Befehl bes Kurst-Erzbischofes werbe ihnen ju wiffen gemacht, es fei nun hoffnung eingetreten, bag ber Raifer Einigen aus ihnen bie Reife nach Rom bewillige. Sie sollten in Ruhe ben Gang der Berhandlungen und ben Zeitvunkt der wirklichen Erlaubniß abwarten, und inzwischen untereinander friedlich die Manner bestimmen, welche für die Reise besonders geneigt und geeignet maren. Auch sollten fie einen Dolmetscher aussuchen, der fie begleiten konnte. Wenn die wirkliche Genehmigung erfolge, werbe die weltliche Obrigfeit bieselbe ihnen eröffnen und bie nothigen Paffe baju ertheilen.

Die Manharter trauten taum ihrem Ohre; sie lasen felbst bas erzbischöfliche Schreiben; sie füsten bas Papier und bie Sande bes Defans. Thranen rollten aus ihren

Augen, und wonnetrunken eilten fie mit der Inbelbotschaft zu ihreu Angehörigen. Jest endlich erheiterten sich wieder die sonst so dustern Gesichter; die schweigsamen Leute ließen sich wieder hören; freilich begann ihre Zuversicht schon wieder von vorne herein auf den Sieg zu pochen.

2.

Der Kreishauptmann v. Mensi überschickte am 24. Janner Die Tabelle und begleitete dieselbe mit einem weitlaufigen Schreiben an den Erzbischof:

"Schon vor mehreren Jahren, balb nach ber Bifitations: Reise bes gegenwartigen Kurft-Erzbischofes von Bien, hatte auch ich benfelben Untrag zur Sprache gebracht und unterstütt; allein er warb von bem' Ministerium bes Innern verworfen, aus bem oftensiblen Grunde, bag es Pflicht ber Sektirer sei, ihrem Bischofe zu glauben, Die begutachtete Erlaubniß baber eine zu große Nachaiebias feit verrathen murbe: vielleicht aber wohl ber verschwiegenen Beforgniß, bag in Rom nicht alle Antworten auf die Kragen biefer Schwarmet ben Grundsaten bes öfterreichischen Rirchen und Staaterechtes entfprechen burften. Bon biefer lettern Gorge durfte man nun mohl abstrahiren : benn bas ift boch mit voller Beruhigung zu erwarten, bag bie römische Rurie, von den Irrthumern und Berhaltniffen biefer Sette unterrichtet, in ihren Belehrungen wohl vermeiben werbe, Meinungeverschiedenheiten oder Streitfragen zu berühren, die so gang und gar nicht vor das Forum solcher armer Wahnsinnigen gehoren." Die Reife nach Rom tann fehlschlagen, und jest eber als zuerft, indem bie Sektirer verstockter geworden; aber predigen sie auch nach ihrer Rudfehr etwas von dem Ausspruche des Papftes Abweichendes, fo tann man fie als Aufwiegler und Berbrecher behandeln.

Wenn biefes lette Gnabenmittel fruchtlos bleibt , fo abrigt fich nichts mehr als bie Entfernung ber Gefährlichsten.

Augustin erwiedert hierauf bei Gelegenheit ber Fodes rung einer gleichen Tabelle über die bloß allgemein bezeichnes ten Manharter im Landgerichte Kufstein:

"Uebrigens theile ich ganz die von Ew. Hochwohlgeboren in der Sache geäußerten Ansichten, halte die Bewilligung einer Reise nach Kom im Jubeljahre für unausweichlich, aber noch keineswegs für entscheidend zur Beendigung der Trennung; wohl aber für entscheidend zur Ergreifung energischer Maßregeln, wenn die Trennung sich nicht endiget. Aber ich wage noch nicht zu versichern, ob die Reise sicher werde bewilliget werden, da ihr noch Manche entgegen sind."

Doch endlich wurde die Angelegenheit entschieden. Ein Schreiben bes Laudesgouverneurs Chotel an das Kreisamt (vom 31. März) brachte die willfommene Kunde. Daffelbe lautet, wie folgt:

"Bemäß eines a. h. an mich gelangten Sanbichreibens vom 26. d. M. haben fich Ge. Majestat allergnadigst bemogen gefunden, einigen Manhartisten bei bem gegenwärtigen Jubilaum in Rom bie Erlaubniß an ertheilen, dahin gu reifen, um ba ben hl. Ablaß ju geminnen und bei biefer Belegenheit den bl. Bater um die lofung und Entscheibung ihrer bekannten Glaubenszweifel perfonlich zu bitten. biesem Ende haben mich Se. Majestat beguftragt, im Ginverftandniffe mit bem herrn Fürst-Erzbischofe zu Salzburg bas Gntachten zu erstatten: wie vielen und welchen von ben Manhartisten diese Erlaubnig ertheilt werden tonne ? Wer, ber italienischen Sprache fundig fein mußenbe, fie auf ber Reife zu begleiten habe? Belche Inftruftion bem Begleiter, in Absicht auf die Behandlung biefer Leute und wegen Bestimmung der Reise-Route sowohl ale der Dauer ihres Aufenthaltes auf der Reise und in Rom mitangeben sei, und wer endlich die Reisekosten für diese Ballfahrer und ihren Anführer zu bestreiten habe ?

Um Zeit zu gewinnen, wolle ber Herr Areishauptmann bie Neußerung hierüber unmittelbar an ben Erzbischof abgehen laffen."

# 3.

- Der Kreishauptmann nahm Rudsprache mit bem Landsgerichte Hopfgarten und erstattete am 12. April fein Gutsachten nach Salzburg:
- 1. Im Einverständnisse mit dem Landgerichte schlägt er zur Reise drei vor, und zwar den Sebastian Manzl von Untermanhart, den Simon Laiminger und den Sebastian Manzl von Liendla. Eine größere Anzahl wäre schwer zu überswachen, und würde eher Eisersucht erwecken. Unr meint Herr v. Menst, Thomas Mair sei nicht, wie es von dem Landgerichte geschehen, gerade auszuschließen; wohl sei er fanatischer als Alle, aber eben deßhalb bedürse er einer Radikalkur. Seine Ausschließung, da er doch zweiter Häuptling sei, würde Mißtrauen erregen, besonders bei seinem Trotze und bei Manzl-Manhart's Schmiegsamkeit. Man möge daher ihm zuerst die Reise andieten, und nur wenn er sie ablehne, den Manzl von Liendla wählen.
- 2. Herr v. Mensi rath zwei unverdächtige Begleiter bes Bezirkes Hopfgarten als Zeugen an. Einen bewachenden Führer benöthigen sie nicht, weil Ein Paß für alle drei die Absonderung verhindert, und die Reiseroute vorgeschrieben ist. ... Nach der Bemerkung des Landgenichtes ware der Roadjutor Sebastian Schoner von den Manhartern als Bescheiter erwünscht. Er ware ein triftiger Zengen
- 3. Das Landgericht meint, die Rosten follen ber Gesammtheit der Manharter amtlich zugewiesen werden. Aber
  das Aemtliche weckt Berdacht! Sie bekommen nur die a. h.
  Bulaffung ber Reise, nicht die Beranstaltung.

Sammlungen zu solchen Zweden sind sonst verboten; aber bas Landgericht könnte darüber hinweg sehen, und Behufs der Reisebewilligung nur den Ausweis des nöthigen Gels bes verlangen. Wenn der Roadjutor Schoner sie auf ihr Berlangen begleitet, sollen sie ihn schadlos halten; doch kann die Regierung ihn geheim mit Geld ausstatten, daß er im Rothfalle nicht von den Sektirern abhängig ist.

Für den Fall, daß ein Führer genehm mare, schlägt herr v. Mensi einen verkleideten Polizeimann vor, der sich als Pilger ausgeben und die Manharter, gleichsam zufällig, begleisten mußte. Einem Solchen mare das Nöthige aus dem gesheimen Polizei-Fonde zu verabreichen.

4. Das Landgericht empfiehlt einen Akford mit einem Fuhrmanne, das argloseste Mittel, die Reisenden zu binden. Aber es ist möglich, daß die Zeloten auf der Fußreise besstehen. Dann wäre eine strenge Route zu auffallend. — Manzl und Mair sollen sich von ihrem Aufenthaltsorte aus der Reise anschließen. — Rach der Rückehr von Rom durfen sie sich nach Hause begeben; sind sie bekehrt, so werden sie bekehren; beharren sie im Irrthume, so werden sie entfernt; machen sie sich gesetwidriger, äußerer Handlungen schuldig, so verfallen sie der Strase. Die Nichtbewilligung der Heimskehr würde als Schwäche der Regierung erscheinen. —

4.

Augustin zog alle biese Borschläge sorgfältig in Ueberslegung, begleitete sie mit seinem Gutachten nach Wien und schrieb am 23. April an ben Gouverneur Chotet:

"Ich verhehle meine Ansicht nicht, daß, es moge bas Resultat die Ruckehr dieser getrennten Schwarmer zur Einigskeit sein ober nicht, die Erlaubniß zur Reise nach Rom bas in unserer katholischen Kirchenverfassung ges grundete, einzige Mittel zur Heilung des Uebels sei. Es ist ja bloß um ben Grundsatz zu thun, daß ber Bischof

in Rom ber Mittelpuntt ber Ginigteit, ber allaemeine Bater aller Glaubigen ift, gu bem bie Rinder in ihren Zweifeln um Rath und Belehrung ju gehen, nicht gehindert merden follen. Lief verehre ich baher bie Weisheit und Frommigfeit Gr. Majeftat unseres allergnabigsten herrn, ba er bie Ergreifung dieses Mittels hulbreichst ausgesprochen hat." Mangl und Mair scheinen fur die Reise bedenklich, besonders ba der erfte in die Schweiz trachtet, ber zweite von Zeit zu Zeit gleichsam verrückt fei. Doch ist Mair weniger boshaft als ber jungere Mangl, und baber biefem vorzugieben. -Ein Priefter als Begleiter veranlagt ben Charafter einer geistlichen Sendung, welche nur zu leicht bahin ober borthin verstoßen fonnte. Um besten wurden sich zwei geachtete Manner als Zeugen eignen; ein Dolmetscher ist erft in Rom nothwendig. Die Entscheibung bes heil. Baters foll ihnen schriftlich und zwar in deutscher Sprache mitgetheilt werben. Es verlautet, Die Manharter hatten fur Die Reife 600 fl. zusammengelegt und angeboten.

Um 27. Junius, von Baben aus, eröffnete auf Befehl bes Kaifers ber Erzherzog Ludwig bie Genehmigung, baß Mangl, Mair und Laiminger die Reife antreten, in Begleitung eines ber italienischen Sprache fundigen, verläßlichen Mannes, dem ber angetragene, fest gebundene Reisepaß einzuhandigen ist. Der Begleiter soll einverständlich mit dem Fürst-Erzbischofe gewählt werden.

Der neue Landesgouverneur Graf von Wilczet, betrieb nun die kluge Ausmittlung eines Gefährten. Den Manhartern wurde bekannt gemacht, die Reisebewilligung stehe in Aussicht, wenn sie selbst einen sprachkundigen Besgleiter wüßten, der jedoch kein Geistlicher sein durfe. Die sonst zwiespaltigen Seelsorger und Manharter, das Landsgericht und die Gemeindevorsteher suchten jest gemeinschaftlich einen mitreisenden Dolmetscher. Im ganzen Brixenthale konnte nur ein Einziger aussindig gemacht werden, der sich herbeistieß,

ein ausgedienter Raiserjäger, in der Glassabrik arbeitend, vor zwei Jahren Kriminal-Inquisit. Man besorgte, dieser möchte die Unerfahrenheit und Einfalt der Reisenden mißbrauchen. Die Ausmittelung eines tauglichen Führers wurde hierauf von dem Landes Präsidium dem Polizei Direktor v. Kübek übertragen. Die Wahl siel auf Peter Amort. Er war Kirchendiener an der Stadtpfarre St. Jakob, 36 Jahre alt, von Fleims iu Welschtirol gebürtig, demnach beider Sprachen kundig, überhaupt ein rechtschaffener und babei gewandter, kluger Mann. Er nahm auch den Antrag des Grasen Wilczek mit Freuden an, als ihm die einstweilige Bersorgung seiner Familie und die Entschädigung für den Zeitauswand zugesichert wurde.

5.

Der eifrige Erzbischof brang inzwischen auf Beschleunigung. "Ein längerer Aufschub broht ben guten Eindruck, den die Hoffnung der Erlaubniß zur Reise hervorgebracht bat, zu verwischen. Rom und die k. k. Botschaft in Rom sind schon seit dem Ansange des Monats Juni in der Kenntniß der Sache; die Reise muß im Lause des Judelz Jahres geschehen." (Schreiben an Hrn. v. Mensi, 13. Juli). Augustin hatte in zwei Briefen dem Papste die Meinungen und den Charafter der Manharter entwickelt; er hatte auch der k. k. Botschaft in Rom die ersoderlichen Ausschlüsse gezgeben; für die Manharter verfertigte er einen Hirtenbrief und für die Reisenden selbst eine umständliche Unterweissung. Alle diese Ausschlers wurden der vorläusigen Genehmigung des Kaisers untergelegt.

Im August fette ber Fürst Metternich ben Erzbischof in Renntniß, "baß Se. papstliche heiligkeit bie Angelegenheiten ber Manhartiften ber besten Aufnahme und einer besondern Ausmerksamkeit gewürdigt haben."

Der Botschafterath Ritter v. Genotte wurde beauftragt, die geeigneten Borkehrungen zu treffen und den Manhartern in Allem an die hand zu gehen. Er bestimmte das unter dem besondern Schutze des österreichischen Kaisers stehende hospizium All' anima zu ihrer Aufnahme und Berspflegung.

Durch ein Handbillet von karenburg (25. August) genehmigte ber Raifer die Wahl bes Peter Amort, jedoch so, "daß er ihnen felbst wunschlich erscheint, ba diese Begleitung sonft zu unterbleiben hat."

Der Gouverneur Graf v. Wilczef und der Kreishauptsmann v. Menst entwarfen dem Landrichter zu Hopfgarten detaillirte Instruktionen, und in Folge dessen versammelte Tribus, begleitet von dem Abjunkten Wallnöfer und dem Aktuar Schlechter, am 4. Sept. um 2 Uhr Nachmittags zu Westendorf die vorzüglichsten eilf Manharter in Angelegenheit der Reise nach Rom. Er hatte in der Einberufung den Beissatz gemacht, wenn sie den Wunsch hätten, so könnten alle Manharter erscheinen. Wirklich fanden sich die meisten Mitglieder der Sekte ein, männlichen und weiblichen Geschlechts. Auch der Dekan Hausmann von Briren so wie der Vikan Steinberger waren zugegen.

Der kandrichter begann nun: die Reise zu dem Jubilaum in Rom sei durch a. h. Berordnung den übrigen österreichischen Unterthanen aus dem Grunde verboten, weil das Jubilaum im J. 1826 in den österreichischen Staaten erfolgen werde. Nur ausnahmsweise genehmige Se. Mazestat dem Sebastian Manzl von Untermanharten, dem Thomas Mair und dem Simon kaiminger die Pilgerreise nach Rom. Um denselben die Wohlthat eines Gefährten und Dolmetschers zuzuwenden, ertheile der huldvolle Monarch auch noch einem gewissen Peter Amort, Kirchendiener zu Innsbruck, einem gebornen Italiener, dieselbe Erlaubnist jedoch nur unter der Bedingung, daß die Pilger aus dem Brixenthale ihn wünschten. Ob sie in diesem Kalle jenem

Begleiter eine Entschädigung gutommen laffen wollten, hange von ihnen felbit ab.

Die Manharter brachen in Jubel aus; sie dankten Gott, sie priesen den Raiser, den Erzbischof, den Gouverneur, den Kreishauptmann, den Landrichter. Sie außerten auch ihre besondere Freude über die Bewilligung eines so erwünschten Dolmetschers. 800 fl. hätten sie zusammengeschossen, und dieses Geld werde wohl auslangen, nicht nur ihre drei Absgeordneten, sondern auch den Begleiter zu verpstegen. Wenn es möglich sei, werde ihm noch obendrein die Mühe der Dienstleistung vergolten.

Jest wurde von einem ber Geiftlichen folgender hirstenbrief vom 25. Dai 1825 vorgelefen.

6.

# "Augustin

Bon Gottes und bes apostolischen Stuhles Gnaden Erzebischof von Salzburg, des österr. Kaiserreiches Fürst, apost. Legat, Primas von Deutschland, Gr. f. f. Majestät wirkl. aebeimer Rath, ber Theologie Dottor.

Allen ben geliebten Schäflein in Tirol, die uns aus Gewiffensängsten von ber heiligen, romischfatholischen Kirche getrennt zu fein glauben, Seil und erzbischöflichen Segen.

Ueber Euer mir unterm 12. Juni v. J. von brei Abgeordneten schriftlich übergebenes Gesuch habe ich mündlich diesen Abgeordneten die Besehrungen ertheilt, durch welche ich sie und durch sie Euch Alle zu überzeugen suchte, daß ich ein von dem heiligen Oberhaupte der heiligen Kirche, dem Vapste, als Euer Oberhirt ernannter, von ihm, dem heiligen Bater allen Gläubigen bestätigter und mit der geistlichen Bollmacht von ihm versehener Bischof sei, daß Ihr daher Alle schuldig seid, Euch an mich sest zu halten, und zu erswarten, daß ich, was ich Fehlerhaftes und von der heil. römisch katholischen Kirche nicht Gutgeheißenes in der Diözese

finden wurde, so schnell als möglich abzustellen heflissen sein werde. Ich hatte ferners durch lange, umständliche, aus meinem liebenden Herzen geflossene Unterweisung diesen Absgeordneten gezeigt:

- 1. Daß es nicht richtig sei, daß der Kirchenbann, welschen Se. papstliche Heiligkeit Pius VII. Höchstseligen Ansbenkens gegen Rapoleon und seine Helser erlassen hat, die Priester getroffen habe, welche nichts Anderes gethan hätten, als den Eid der Unterwerfung unter Rapoleon zu unterzeichnen; wenn sie auch gefehlt haben, vor der Abtretung des Landes an Rapoleon denfelben zu leisten. Der hl. Bater, zeigte ich, hat nicht die Unterthanen des Rapoleon, deren es Millionen guter, römischsfatholischer Christgläubigen selbst in Frankreich gab, exfommunizien wollen.
- 2. Daß es nicht richtig fei, bag bie Bischöfe, wenn fie von bem Canbesfürsten ernannt werben, ihre geiftliche Macht von bem Candesfürsten erhalten. Bon ben allererften Zeiten ber bl. fathol. Rirche an - schiefte nicht immer ber Statts halter Jesu Chrifti auf Erden, der Papft, die Bischöfe gu einzelnen Gemeinden; fie murden gemablt von der Geiftlichfeit und bem Bolfe; fpaterhin von ben Domfapiteln; bann murben fie von ben Lanbesfürsten ernannt; aber weber burch jene Wahlen ber Geistlichkeit und bes Bolkes und ber Domkapitel, noch burch die Ernennung von bem höchsten gandess herrn erhalten fie eine geistliche Macht; sondern durch bie über biefe Bestätigung folgende, von tatholischen, mit bem Rirchenoberhaupte in Rom verbundenen Bischöfen ihnen ertheilte bischöfliche Weihe. Also von Gott durch das Rirchen-Oberhaupt haben auch die von den gandesherrn ernannten Bischöfe ihre geistliche Gewalt. Wenn in aut katholischen Büchern, die gegen die Lehren der Lutheraner, Kalvinisten, ber englandischen Rirche geschrieben find, zu lesen ist, daß die Geistlichen dieser getrennten Gemeinden gar teine geistliche Gewalt haben, weil sie nur von der weltlichen Macht auf-

- gestellt sind, so ist bieses vollommen von ben genannten Geistlichen mahr; aber von Euren Priestern und Bischöfen ist da keine Rebe, weil die Bischöfe unserer Staaten alle von Gott burch ben hl. Bater ihre geistliche Macht erhalten, und die von diesen Bischöfen geweihten Priester eben so ihre Gewalt von Gott burch die Bischöfe empfangen.
- 3. Daß allerdings richtig sei, bag ber Glaube ber römisch katholischen Rirche sich nicht andern konne, daß es also ewig mahr bleibe, mas die Kirche vom Ablasse, von dem Kasten, von dem Rugen einer gut verrichteten Wallfahrt, von der Pflicht an Tagen, welche die Rirche als Reiertage erklart, nicht zu arbeiten, und der hl. Deffe beizuwohnen, gelehrt hat. Aber, sagte ich, es stehe ber Kirche die Macht ju, neue Ablastage ju bestimmen, ober bestimmte auf andere Tage zu verfeten, ober auf einen Tag gegebene Ablaffe auch aufzuheben; in der Kasten nach Befund ber Bischöfe zeitweise ju bispenstren, ja, gemiffe Tage bes Kaftens tonne ber romifche Papft (aber nicht einzelne Bifchofe) gang aufheben; bie Wallfahrten, wenn sie haufig schlecht verrichtet werben, tonne bie Rirche auf wenigere beschränken; ber Papft tonne, fo wie nach und nach neue Feiertage aufgetommen find, auch Bei folden Abanderungen in ben einige wieder aufheben. Tagen bleibe boch ber Glaube an ben Ablag, an bas Kaften, an den Ruten einer frommen Wallfahrt, an bie Feiertage unverändert.
- 4. Daß Freidenkerei und Sittenlosigkeit, Berachtung ber Kirchengebote und selbst ber weltlichen Gesete, leiber Gott! in der Welt überhand genommen habe, gestand ich den Abgeordneten wohl zu. Aber ich zeigte ihnen, daß wir darum nicht sagen dursen, daß ganze Land, die ganze Diözese, oder wohl gar daß ganze Reich sei vom Glauben abgefallen. Ich ermahnte sie, sich durch schlimme Beispiele und Reden der Bosen, deren es auch in der katholischen Kirche von ihrem Ursprunge an immer auch gegeben hat, nicht verführen zu lassen, aber belehrte sie, daß darum die Trennung von

gerichtet; benn es steht geschrieben! Gott widersteht bem Stolzen. Hutet Euch, bem Bischose zu widerstehen, auf daß Ihr Gott möget unterthänig sein. Seib folgsam bem Bischose und der Versammlung der Priester mit unzertrennlichem Gemuthe und genießet das Brod, welches das Heilmittel der Unsterblichkeit, das Gegengift des Todes ist, auf daß wir leben mögen in Jesu Christo immerdar."

Und nun segne Gott die Reisenden aus Euch, und führe sie mir als folgsame Schäflein zuruck! Er segne die Zuruck, bleibenden und mache Ihre Herzen bereit, das Wort der göttlichen Wahrheit in Demuth des Geistes aufzunehmen! Der Friede, den Jesus Christus gibt, sei mit uns Allen! Amen."

7.

Rachdem nun diefer liebevolle Hirtenbrief abgelesen morben, befragte man die Manharter, ob fie auf der Reise nach Rom beharren, ober burch bas weise Wort bes murbigsten Kürst-Erzbischofes befriediget seien? Sie antworteten: ber Erzbischof gebe ihnen ja selbst für die Reise den hl. Segen. — Der kandrichter bestimmte jett dem Simon kaiminger die Zeit ber Abreise von Innebruck und besprach die Art ber Reise, ob fie dieselbe zu Auf oder mittelft eines Lohnfutschers ober wie immer zu machen gedächten? Die Manharter ents schieden fich fur ben Untauf eines Pferdes und Wagens, mit bem Plane, beibe, so bald fie nicht mehr nothwendig feien, wieber zu verlaufen. - Somit war nun Alles in Ordnung. Die Manharter überhäuften die herrn mit ihrem Danke, nnb gingen hoch erfreut auseinander. Merkwürdig ift, bag die Weibspersonen noch insbesondere dem Landrichter ihre Erfenntlichfeit bezeigten.

Um 8. Sept. berichtete ber Gouverneur Graf Wilczef an Se. Majestat und machte ben Borschlag, bie Belohnung bes Begleiters ben armen Leuten zu erlaffen und aus ber

Staatstasse zu schöpfen; auch bat er um die Erlaubnis, der Familie des Peter Amort indessen die nothige Unterstützung zukommen zu lassen. Diesem Letzern eine schriftliche Weisung zu geben, wurde für verdachterregend befunden; der Gousverneur theilte ihm daher die Berhaltungsvorschrift bloß mündlich mit, und ließ sich das Gesagte, zum Beweise des Berständnisses und der Einprägung, von Amort wiederholen. Bei dem ausgezeichneten Gedächtnisse desseschaft keiner Schwierigkeit.

.8.

Am 13. Sept. 1825 reiste Simon Laiminger unter tausend Segenswünschen ab. Er war ansäßiger Bauer zu Malsen in der Gemeinde Hopfgarten, 61 Jahre alt, von hohem untersetzem Körperbaue, länglichen Gesichtes mit gesunder Farbe; auffallend schön war die hohe, freie Stirn über den lichten Augen und der großen Ablernase. Sein Berstand war sindig und von Belesenheit unterstützt; sein Benehmen undesangen und gefällig; einer der entschlossensten nnd charakterkräftigsten Manharter. Ihn begleiteten der Bodenschmied Urban Mair, der Bruder des Thomas, und Matthias Papp, damals Bestandsmann des Manzl. Sie suhren auf dem neu gekausten Wagen mit dem tüchtigen Gaule zwischen dichter Wenge der Freunde und Reugierigen von Hopfgarten fort.

Noch an demselben Tage stellten sie sich bei dem Kreisamte zu Schwaz und mit Borweisen eilten sie nach Innsbruck zu dem Präsidium. — Urban Mair und Matthias
Papp rückten hier mit dem Bunsche heraus, die Reise nach
Rom ebenfalls mitmachen zu dürfen. Der Gouverneur
erinnerte sie an den Wortlaut der kaisertichen EntscheidungAugenblicklich standen sie von ihrem Begehren ab und baten
nur, wenigstens bis nach Bozen reisen zu dürsen, um mit
Manzl und Mair noch sprechen zu können. Dieses wurde

bewilligt. — Den 14. Sept., am Kreuzerhöhungstage, fuhren bie brei Brirenthaler nebst bem Peter Amort von Innebruck ab.

Am 3. Sept. hatte ber Herr Kreishauptmann v. Kern zu Bruneck dem Sebastian Manzl die Genehmigung der Reise nach Rom eröffnet. Manzl war tiefgerührt und sagte: "Owegen dieser Gnade will ich wohl für den Kaiser und den Erzbischof in Rom fleißig beten!" Auf die Frage in Betreff des Gefährten äußerte er, derselbe sei freilich höchst erwünscht, aber auf die Bestreitung seiner Berpstegung könne er sich bei seinem herabgesunkenen Bermögensktande nicht einlassen; er nehme auch hiefür seine Zustucht zu der Großmuth des Landesvaters. — In Bruneck hatte er sich durchweg eremplarisch betragen, als eifriger Anhänger des Papstes und des Kaisers. Der Kreishauptmann bezeichnete ihn als einen gutmüthigen Gefühlsmenschen bei schwachem Berstande. Der Landgerichtsadjunkt begleitete ihn dis Briren. Welch ein freudiges Wiedersehen!

9.

In Meran eröffnete ber Landrichter v. Attlmair bem Thomas Mair bie Bewilligung ber Reise. Der lebhafte Mann fchlug freudigen Staunens die Banbe gufammen. So lange im Rerter und fo lange unter polizeilicher Aufsicht, und nun auf einmal frei und auf der Reise nach Rom, wohin er so oft sich gesehnt hatte! Alle Soffnung war schon geschwunden, und jest so unerwartet die Erfüllung! Schon schwebte ihm ber heilige Bater auf bem Stuhle Petri vor. "D ich will ihm Alles fagen!" rief er. "Wem benn ? - -"Dem heiligen Bater! bem heiligen Bater! Alleluja! Alleluja!" - Auf die Frage megen des Reisegeldes und Gefährten erwiederte er: "Wenn nicht aus der Heimat das nöthige Geld gefendet wird, muß ich den Raiser um ein Almoseu bitten. 3ch hatte zwar vom Jahre 1809, wo ich durch alle Chargen

und immer ohne Lohnung gebient, ein ziemliches Guthaben. Ich will aber teine Koberung stellen; benn ber Krieg ift verspielt worden, und der Christ hat die Bervflichtung, für Treue und Glauben Gut und Blut zu opfern. Ich ermahne Diefes Verdienst nur beghalb, bamit ber Raifer mir besto eber bas Reisegelb schenkt." Die Lefer wiffen, bag bieg nicht mehr nothig war. Den Gefährten munichte auch er. Der gandrichter fragte: "Wirst du bem Papste glauben ?" - Thomas starrte ihn an und rief endlich lebhaft: "Db ich bem Papste glaube ? Wem follte ich benn glauben, wenn ich biefem nicht glaubte? Wenn ich nur mit Sicherheit weiß, bag er ber Papft ift und fein Kalscher. Der Papft felbst mag mir fagen was er will, ihm glaube ich Alles; ob es mir flar ober bunkel, sonft angenehm ober unangenehm ist, für mich ober Denn Er ist ber Wels, auf bem bie Rirche ruhet. 3hm find bie Schluffel bes himmetreiches übergeben. Er weibet bie Lammer und bie Schafe."

Den Landrichter führte ohnebieß ein Geschäft nach Bozen. Er nahm den Thomas an die Seite. —

## 10.

Am 16. Sept. fuhren sie ab; um 10 Uhr Vormittags kamen sie an. Bei dem ersten Eintreten in das Zimmer des Rreisamtsverwesers v. Sammern ergoß Thomas seinen Dank. Er war heiter und anfgeregt. Der Anweisung zu Folge begab er sich in ein Wirthshaus. —

- Um 3½ Uhr Nachmittags kamen die Uebrigen. Amort erschien in dem Rreisamte und meldete die Ankunft; eine Beschädigung des Wagens mache kurzen Aufschub nothwendig. Herr v. Sammern wollte sich das Vergnügen verschaffen, Augenzeuge des ersten Wiedersehens zu sein. Er bestellte daher den Amort nebst dessen Gefährten auf eine bestimmte Zeit in sein Zimmer, und auf einige Augenblicke später eben dahin den Thomas Wast. Die Erstern kamen; bald darauf

auch dieser. Sie staunten einander an, unter feuchten Augen sich die Hande reichend. Besonders überrascht und gerührt war Thomas durch die Anwesenheit des Bruders Urban. Er war wie verjüngt, und sigurirte sogleich wieder an der Spise der Seinen als der Wortführer. Der fromme Manshart sprach wenig.

Sie gingen mit einander in das Gasthaus. Ein Berstrauter des Kreisamtes überwachte und belauschte sie. Der Gegenstand ihrer Unterredung war der Raiser, die Gnade, die Reise, Rom und der Papst. Thomas sagte: "Run werden wir wohl ins Klare kommen. Wenn der Papst ausspricht, daß wir und irrten, so haben wir und geirrt. Aber ich denke, sein Wort wird anders lauten. Alles tritt nun zu Tage und es wird sich zeigen, wer Recht hat."

Urban hatte bem Bruder Rleidungestücke mitgebracht. Das Geld lag in einer Kasse, welche jedesmal nur von einem ber Bauern in Gegenwart bes Peter Amort geöffnet werden durfte.

Tags darauf aßen sie noch miteinander zu Mittag und nahmen den herzlichsten Abschied. Manzl, Mair und Laiminger setzten sich in den Wagen, Amort auf den Bock. Die Zurückbleibenden presten jenen noch gewaltig die Hände und empfahlen sich ihrem Gebete; die andern trugen ihnen noch die wärmsten Grüße auf an die Gattinnen, an die Kinder, an Anverwandte und Freunde. Die Trennung schien unmöglich; da schwang Amort die Peitsche und der Wagen rollte hinweg. Sie winkten sich noch Grüße zu, die das Gefährte verschwand.

Urban Mair und Matthias Papp traten mit wehmuthis gem herzen, weil sie bie schone Reise nicht mitmachen tonn-

ten, ben Heimweg an. Sie brachten bem Gouverneur Grafen Wilczek folgendes Schreiben, welches Thomas Mair, wie er benn immer gleichsam ber Sekretar bes Bundes war, verfaßt hatte.

"An das f. f. Gubernium in Innsprug.

Mihr Sehen und verpflichtet zu fenn, Guer Exelent fir alle erbifene Guthbaben (zu) banthen, welchen (Dant) mir nach unserem wenigen Bermögen mit ber hilfe Gottes zu Rom Ablegen werben, under benigiste Enthpfelchung. Poten ben 17. Seb. 1825.

Sebastian Manzl. † Simon Laiminger. Thomas Mair."

# Zehnte Abtheilung \*).

1.

Die Pilger fuhren über Berona, Mantua, Boloana, Kloreng - nach Rom. Ihre Marschroute mar an eine un-Alle öfterreichischen Polizeis abanderliche Linie gebunden. Direktionen, welche biefe berührte, maren von dem tirolischen Lanbespräsidium avisirt, und sogar über die Granzen bes Staates hinaus erstrectte sich eine ahnliche Borsicht. Paffe behielt Amort in Sanden unter dem Bormande, Die Vidimirung zu besorgen. Er spielte die ihm anvertraute Rolle mit Geschick und Erfolg. Er bestärkte die Bauern in ber Meinung, bag er, wie fie, ein JubilaumesPilger fei, und die Erlaubniß ber lang ersehnten Reise nur ihnen verdanke. Sie fühlten bei hundert Gelegenheiten, besonders ben Prellereien der Gastwirthe gegenüber, feine Unentbehrlichkeit, und wurden nachgerade fo für ihn eingenommen, daß ihnen die Gefährdung feines Seelenheils immer tiefer zu Bergen Endlich magten fie ben offenen Rettungeversuch. "Es ist boch Schade um bich, baß bu in einer wilden Che

<sup>\*)</sup> Peter Amort beschrieb eigenhändig seine Reise mit den Manhartern und den Aufenthalt in Rom. Derselbe erzählte aber
dem Berfasser dieses Büchleins, durch Fragen geleitet, das Ganze
noch umständlicher. Thomas Mair wurde ebenfalls noch vernommen. Für die Auffassungsweise der Manharter und für so
manche hier vorkommende fromme Sage Roms übernimmt die
Erzählung natürlich keine kritische Berantwortung. Einiges
wurde, wie leicht ersichtlich sein wird, aus Akten geschöpft.

lebst." Sie hielten nämlich wegen ber eingebildeten Ungültigkeit ber priesterlichen Verrichtungen seine She für unsakramentalisch. Dem gebeimen Auftrage gemäß wich er sachte aus und erwiederte: "Ihr habt ja selbst keine vollkommene Gewißheit, sondern nur Zweisel; sonst würdet ihr nicht nöthig haben, bei dem heiligen Bater euch anzufragen." — Das Kutschiren wechselte nach der Reibe. Sie beteten unzählige Rosenkränze und wohnten, wo es möglich war, mit Andacht dem Gottesbienste bei

Endlich erblickten sie die Thurme ber hl. Stadt. Unter Freudenthränen starrten die Augen darauf hin. Ihre Ahnung schweifte um die ragendsten Gebäude, den Palast des heil. Baters suchend und die berühmtesten Kirchen. Am 18. Tage der Reise von Innsbruck an fuhren sie durch die Porta del popolo.

2.

Um folgenden Tage begab fich Peter Umort allein zu ber österreichischen Botschaft. Er melbete sich beim Vortiere. Diefer marf einen gleichgültigen Blick über Die schlichte Rleibung, und brachte ihm einen Scudo. Amort lehnte bas Almosen ab und wiederholte bie Bitte, ben Botschafter iprechen zu bürfen. Barich ermieberte ber Portier: biefür sei jett keine Zeit, indem sich bei Gr. Excellenz eben Karbinale befänden. Der Abgewiesene versuchte nach Mittag sein Blud. Der Erfolg mar nicht gunftiger. Um nachsten Bormittage stimmte Amort einen berbern Ton an: er sei vom Raifer gesendet, und er verlange unverzögerte Audienz. Jest wurde er in ein Zimmer eingeführt, wo er einige Zeit warten mußte. Endlich fam ber Botichafter mit einem fauern Befichte, bie Bande in ben Taschen ber Atlagmeste. Ropfe bis zum Kuße ben Zudringlichen mit zurnendem Blicke meffend, sprach er: "Ihr seid boch in der That fehr un= Umort entschuldigte fich und entbeckte, wer er fei und wen er bringe. Run entwölfte fich plotlich die finstere 17\*

Stirn. "Pot Blit, das ist etwas Anderes! Ich hatte nicht gemeint, daß Ihr schon hier sein könntet. Bor drei Wochen hat mir Se. Majestat von Euch und den Manshartern eigenhändig geschrieben." Er faste ihn freundlich unter dem Arme, führte ihn durch drei Zimmer und wies ihm auf einem Sopha den Platz an. "Wo sind die guten Leute?" — "Im Gasthause zu den hl. drei Königen." — "Wie sehen sie aus?" — "Wenn Ew. Ercellenz erlauben, will ich sie bringen." — "Es möchte nicht rathsam sein. Ich höre, wir Weltliche genießen nicht ihr Vertrauen." — "D, gegen Ew. Ercellenz haben sie die beste Gesinnung. Sie werden sich freuen, einen Deutschen zu sehen, und den würdigen Stellvertreter unseres lieben Kaisers zu verehren."

Amort eilte mit ber Nachricht in bas Gasthaus. Die brei Bauern fahen verdutt und unschluffig einander an. Endlich brach Thomas in fein Lachen aus und fagte: "Geh'n wir in Gottes Namen!" Mit Entzuden faben fie den öfterreichischen Abler an bem Sotel. Schuchtern traten fie ein. Unficher, wie über Gie, gingen fie über ben blanten Parketboden. Die blendenden Bandspiegel, die bligenden Glaslustern, die prunkenden Goldrahmen, der Glang und Schimmer von allen Seiten verwirrte und betäubte ihre Ropfe, und in Diesem Augenblicke trat ber Botschafter "Der ift es!" flufterte ihnen Amort gu. Bauern verbeugten fich nun fo tief fie fonnten, und trippels ten unter oft wiederholten Budlingen gegen den herrn. Diefer brudte bie flachen Sanbe auf bie Weichen, um bas Lachen nieberzuhalten. Endlich fam er zu Worte, mahrend auch jene feuchend fich aufrichteten. Er begrüßte fie freundlich und ließ fich ihre Ramen fagen. Das Ueberraschenbfte feiner Worte mar ihnen bie Auffoderung, Pferd und Wagen ju vertaufen; bie Berpflegung in Rom bestreite bie Gnabe bes Raifers, und auch fur bie Beimreise werbe geforgt.

Fur ben Bertauf fant fich schnell eine Gelegenheit. Sie lof'ten fur Pferb und Wagen 60 Scubi; zugleich bezahlte

ber Raufer eine Merende und mußte bie vier Manner breimal burch die Stadt umsonst herumfahren.

Der Botschaftsrath, Ritter v. Genotte wies ihnen in bem hofpitium all' anima ein Zimmer mit vier Betten und bie ganze Berpflegung an. Des Weiteren follten fie in Ruhe gewärtig fein. Der Papst sei eben frant.

3.

Dier ruhten nun unfere Pilger von der Reife behaglich aus. Das Tischgebet sprach jedesmal ein Beiftlicher vor. Kromme Unterredungen wurden zwar gepflogen, jedoch obne Berührung ihrer besondern Meinungen. Sie erbauten burch ihr frommes, stilles Betragen. — Pralat ber Rirche all' anima war der Kürst Ruspoli. In vorgerücktem Alter erst war er in den Briefterstand getreten nach dem Berlufte ber Gattin. welche ihm 7 Tochter hinterließ. Theile wegen feines Berbandes mit dem Hospitium all' anima, theils megen ber vollfommenen Kertigfeit in ber deutschen Sprache befam er von Gr. Beiligfeit ben Auftrag, Die Stimmung ber Manharter ju sondiren und ihre Aufflärung ju versuchen. Etwa vier ober fünf Tage nach ber Beziehung bes hospitiums erschien er dafelbst und ließ ben Amort zu fich rufen. Er entbectte ihm fein Borhaben und befragte ihn um die Meinung, wie er etwa ben Leuten am leichtesten beifomme. wiffen Em. Gnaden (sic!) beffer. '3ch fann nur fagen, daß die felfenfesten Meinungen diefer Manner fich außerft schwer sprengen laffen." Der Kürst entwarf einen Angriffs-Plan, welchen jedoch Amort ganglich verheimlichen mußte. Rach einigen Tagen stand eine prunke Rutsche mit zwei ftampfenden Pferden vor bem hofpitium ftill. Drei Bes bienten in schmuder Livree sprangen von Ruckfeite und Bod jum Bagentritte und hoben einen herrn in geistlichem Ornate, mit goldener Rette, herab. Er war der Fürst Ruspoli. Er begab fich in ein Zimmer bes hofpitiums.

Balb baranf wurden die vier Tiroler zu ihm beschieben. Der Pralat empfing fie liebevoll und führte fie in ein Reben-Rimmer, wo fie eine prachtig gebectte Tafel fanden. betete bas Tifchgebet vor und lud bie ichuchternen Bafte freundlich ein, auf den weich gepolsterten Geffeln Plat zu nehmen. Noch mehr ermunterte er fie zum Effen und Trinfen. Röftliche Speifen bampften, glübende Weine perlten. Die Manner verloren allmälig die Scheue und ließen fich Jegliches schmeden. Endlich, wie der Fürst ihre gnte Laune gewahrte, lentte er bas Gefprach auf die Sache. "Woher feid ihr, meine lieben Vilger ?" - "Aus Tirol!" antwortete Thomas Mair. "D bas schöne und gute land! Dort herrscht noch fromme Sitte und firchlicher Sinn! Ich habe Tirol in verschiedenen Richtungen bnrchreift und überall bewundert und liebgewonnen. In welcher Gegend habt ihr die Beimat ?" - Thomas nannte fie. - "hat euch bas Jubilaum und das Grab bes Apostele allein hieher geführt, ober bewog euch noch ein anderes Anliegen zu der weiten Reise ?" -"Freilich!" rief Thomas, "zum Felfen find wir hergereift. Unfere Beiftlichen find ja mit dem fichtbaren Dberhaupte ber Rirche nicht mehr vereinigt; aber fic schreien bennoch immer, fie feien Gins mit bem Statthalter Chrifti. Run find wir ba, ben heiligen Bater felbst um bas Bahre zu fragen." -"Unter welchem Bischofe steht ihr?" - "Wir gehören sonst zu dem Erzbiethume Salzburg." — "Wie? So ist der fromme und weise Erzbischof Augustin Gruber Guer Dberhirt? Gludlich die Schäflein, welche er weidet!" — Thomas ftarrte den Furften mit ergluhendem Gefichte an; jest rif er ploplich fich auf und fließ ben Seffel auf ben Boben, daß die Glafer und Teller flirrend aufsprangen. "Wia man und hier auch noch betrügen? Wir wollen zum Papfte! Wegen des heil. Baters sind wir gekommen und nicht wegen eines Andern!" Mangl und Laiminger suchten gwar ben fturmischen Thomas zu befänftigen, aber fie ftimmten in ber Besinnung mit ihm überein. Der Fürst erkannte bald bie

Unzugänglichkeit dieser Leute; die Geduld war ebenfalls erschöpft. Er klingelte mit dem filbernen Glöcklein und befahl die Laternen zu bringen. Es war gegen neun Uhr Abends. Bei dem Hinweggehen winkte er dem Amort und sagte ihm leise in das Ohr: "Peterl, du hattest Recht! Mit diesen Dummköpfen ist Nichts zu beginnen!"

## 4.

Die brei Brirenthaler waren nun auch gegen bie Römer mit Mistrauen erfüllt, und sie verabredeten sich, gegen jede Ueberliftung auf der hut zu sein. —

Sie wurden aber weiter nicht beunruhiget. Niemand berief, Riemand befragte sie; waren nicht Speise und Trank fortwährend auf dem Tische gestanden, so konnten sie meinen, man habe ihres Anliegens vergessen. Wenn sie ausgingen, begleitete sie im Auftrage der Botschaft ein Mann, der sie führte und alles Merkwürdige ihnen erklärte. Unsere Pilger benutzten auch zu Besuch und Besichtigung der heiligen Orte mit allem Eiser die gesammte, freie Zeit.

So gingen sie zu ber weltberühmten Peterstirche. Eine Pforte blieb mahrend bes ganzen Jubilaums immerdar gesöffnet. Zwei Priester standen am Eingange. Rur auf den Knien rutschten die Pilger in das heiligthum. Dieses gestel den Bauern ganz besonders; sie warsen sich auf das Pflaster, trochen über die Schwelle und schoben sich auch in der Kirche selbst auf den Knien noch fort bis zu dem Allerheiligsten, welches ausgesetzt war. Nach verrichteter Andaht bewunderten sie den bronzenen Baldachin, welcher 4500 Zentner wiegt, und die vier vergoldeten Säulen, worauf er ruht. Dann blickten sie senkrecht empor in die ungeheure Kuppel und staunten über das, was ihnen der Führer davon erzählte. Neben demselben Hauptaltare trochen sie über die Treppe in die unterirdische Kapelle hinab und lagen zu Thräsnen gerührt vor dem Grabe des heiligen Petrus.

Rebst der Peterektirche zog sie unter Roms 364 Kirchen die Bassista Lateranensis besonders an, dem Range nach das erste Gotteshaus der ganzen katholischen Christenheit, die eigentliche Domkirche des Papstes als römischen Bischofes. hier verehrten sie die heiligen Häupter der Apostel Petrus und Paulus, hier bestaunten sie den Tisch, an welchem der Heiland das letzte Abendmahl hielt, und in einer Entsernung von 15 Schritten "die heilige Treppe", über welche Christus zu Pilatus emporgestiegen.

Der Pilgersitte mit Freude folgend, muhten sie sich auf ben Knien über die 28 Stufen hinauf zu "ber heiligsten Kapelle," so genannt wegen der merkwürdigen Reliquien, welche einst dort aufbewahrt wurden, und zum Theil auch noch dort verehrt werden. Auf den Knien rutschten sie jenseits wieder hinab.

In der Prachtfirche Santa Maria Maggiore weinten sie vor der Krippe, in welcher der neugeborne Heiland gelegen; knieten vor dem Muttergottesbilde, welches der hi. Evangelist Lukas gemalt, und verehrten den heiligen Leib des Apostels Matthias, so wie den des großen Kirchenlehrers Hieronymus.

5.

Unter solchen Wallsahrten und Betrachtungen vergingen brei volle Wochen. Die öde Stille, welche über ihrer Angelegenheit lag, wurde ihnen immer unheimlicher; sie besorgten bei dem herannahenden Jahresende den Jubilaums Ablaß zu versäumen, den sie nur nach der Aussöhnung mit der Kirche und nach dem andächtigen Empfange der Sakramente gewinnen konnten. Auf ihr Berlangen begab sich Amort zu dem Botschaftsrathe v. Genotte. Dieser antwortete, der Papst liege noch immer an schwerer Krankheit darnieder; er werde jedoch das Mögliche versuchen; sie sollten indessen ihre Beschwerden zu Papier bringen. Diesem Geschäfte unterzog sich sofort Thomas Mair.

Rach kurzer Zwischenzeit erschien ber für die deutschen Konvertiten verordnete Pfarrer v. Dahmen und meldete; Se. Heiligkeit hätten ihm aufgetragen, die vier Pilger aus Tirol zu dem frommen und gelehrten Kamaldulenser-Abte. Capellari nach S. Gregorio zu führen. Der heilige Vater selbst wolle sie dann erst vor sich lassen, wenn sie Beweise eines demuthigern und gehorsamern Herzens, als bisher, gegeben hätten.

Sie gingen eine halbe Stunde weit dem Rlofter gu. Es steht außer der Stadt in einer Ebene, von duftigen Barten und dustern Ruinen umgeben, nicht fern von den Trummern der alten Raiferpalaste auf bem Palatinischen Sugel.

Sie traten im Erdgeschosse in ein Borzimmer, wo um ben gebeckten Tisch sieben Sessel standen. Der Abt, von einem Mönche, seinem Sekretäre, begleitet, trat beran, in dem weißen Ramaldulenser Habit, jedoch ohne Kette und Kreuz, größerer Statur, röthlichen Gesichtes, gegen 60 Jahre alt. Sie küsten ihm die Hand und nahmen auf seinen Wink Platz. Ein schmackhaftes Frühstück wurde aufgetragen, wovon jedoch die Chokolade, die Limonade, der Biscuit den Bauern wenig mundete. Der Pfarrer v. Dahmen diente dem Abte als Dolmetsch.

Nach bem Frühstüde, gegen 9 Uhr, begaben sie sich in ein großes Zimmer, wo man sich zur Unterredung setze. Der Sekretär hatte ein Schreibzeug vor sich; auch dem Thomas Mair wurden Papier und Feder vorgelegt. "Was ist euer Anliegen?" fragte Capellari. Thomas zog die Schrift aus der Tasche und legte sie vor. Capellari erwiederte, diese Schrift musse erst übersetzt werden; dann wolle er sie prüfen und Sr. Heiligkeit überreichen. Zugleich soderte er sie auf, sich auch mundlich zu äußern. Nun begannen sie alle Orei; der Eine suhr dem Andern in die Rede; das Wort des seurigen Thomas drang am meisten durch; er schalt und schmähte immer heftiger. Laiminger widersprach ihm hie und da, Wanzl milderte und begütigte. Aber aus der Verworrenheit

bas Bestimmte und Klare herauszulesen, war bem herrn v. Dahmen eine Unmöglichkeit. Capellari beschloß, die Schrift als Leitfaden zu gebrauchen, und bas Gespräch an benselben zu knüpsen. Für biesmal wurde die Sitzung aufgehoben.

6.

Sie wurden noch fünfmal nach S. Gregorio geführt, jebesmal nach einem Zwischenraume von vier bis fünf Tagen.

Der erste Punft nun, worüber sie Capellari zu Rebe stellte, mar der Rirchenbann. Die Bauern murben genothigt. sich einzeln, der Reihe nach, auszusprechen. Thomas Mair iprach wieder fturmisch. Der Abt lächelte und verneinte vorläufig durch wiederholtes hauptschütteln ihre Unfichten. Da fuhr Thomas vom Site auf, schlug die Kaust auf ben Tisch und schrie: "Ja, ja! So ift's! Man will uns hier hinter's Licht führen, wie zu Hause! Ueberall Kalschbeit und Betrug!" Auf bas Zubringen ber ruhigeren Meinungs genoffen, bes Peter Amort und bes Pfarrers v. Dahmen ließ sich der Leidenschaftliche endlich wieder auf den Sessel nieder und hörte ben Abt, ober vielmehr den Dolmetich an. Capellari besprach umftandlich die Beranlassung, den Inhalt und die Ausbehnung des fraglichen Rirchenbannes. Er wies ihnen in ber erften, am 11. Juni erlaffenen Baunbulle Die Stelle nach: ber Bannstrahl treffe nalle Diejenigen, welche bei dem letten gewaltsamen, unter dem 2. Februar des verfloffenen Jahres statt gehabten Einrucken in diese Stadt, so= wohl in berfelben als im ganzen Kirchenstaate alle die Gräuel verübten, gegen welche Wir feiner Zeit nicht nur durch bie von Unferm Staatsfefretar erlaffenen Protestationen, fonbern auch durch Unfere zwei Konsistorialbeschluffe vom 14. März und 11. Juli 1808 feierlich protestiren; allen und geben Rathgeber, helfer und helferehelfer und wer immer gur Bollführung bes Unschlages auf irgend eine Weise mitgewirft hat." Aus diesen Worten ber Urfunde felbft bewies

!

nun Capellari, bag fich ber Bann nicht auf bie Unterthanen und Bundesgenoffen Rapoleons überhaupt erftrede, fondern nur auf Diejenigen, welche bei ber ungerechten Besetung und Mighandlung bes Rirchenstaates burch Rath ober That mit-Sogar von biefen feien alle Diejenigen, gemirft baben. welche bas verübte Unrecht bereuten, bes Bannes enthoben worden. - Thomas Mair wollte bie Anwendung diefer Beweisführung auf die Geiftlichfeit der Erzbiözese Salzburg nicht anerkennen, fondern er begann wieder zu poltern und ju fchreien: "Rurzum, Guch glaube ich nicht! Ihr wollt mit bem rechtmäßigen Rachfolger Petri vereinigt, Ihr wollt in Berbindung mit ben falgburgischen Beiftlichen bie mahre Rirche fein und überall das Wahre und Rechte haben ? Die mahre Rirche wirft Bunder. Richt burch fpigfindige Worte, fonbern burch ein Bunder beweifet und, baf Ihr bie mabre Rirche feid, und wir wollen und unterwerfen." - Capellari erwiederte: "Wenn wir nicht in der mahren Rirche find, eure Geiftlichen zu Sause nicht, und wir Beiftliche bier in Rom nicht, wer ist bann in ber mahren Rirche? Bermuthlich bu und beine Benoffen ?" - "Wir meinen es einmal," ants "Wohlan, mein Freund," fuhr Capellari wortete Thomas. fort, wenn ihr die mahre Rirche feid, fo fteht bas Wnnderwirken euch ju - bir und ben Deinen! Alfo nur auf und an's Werk!" — Thomas war überrascht; er senkte ben Kopf und verstummte; griff bann nach ber Reber und schrieb bie Untwort nieder. Ploglich flammte er auf, marf bie Feber fort und rief: "Bevor ich es nicht vom heiligen Bater felbst höre, glaub' ich's nicht!" - "Der heilige Bater wird euch alle meine Worte bestätigen," antwortete ber Abt. "Ja," rief Thomas, "wenn man uns am Ende nur nicht zu einem falschen Papste führt!" - Capellari blickte ihn jest mit gebietenbem Ernfte an und fprach mit Rachbrudt: "Meinft bu benn, bag wir einen falfchen Dapft haben? Erflare dich, damit wir miffen, ob du ju den Regern gehörst oder ju ben Rechtgläubigen!" - Thomas erschrack und sagte mit

gebampfter Stimme: "Was der wahre Papst ausspricht, bas glaube ich Alles, und sonst Richts." —

Capellari versicherte, er werbe Gr. Beiligfeit biefe Befinnung melben, und die weitern Befehle einholen. Die Leutfeliafeit bes Abtes fuchte nun bie Gegner zu beruhigen und ju erheitern. Mehrere Stunden hatte die Unterredung hin-Capellari lub die Gefellschaft zu Mittage. meggenommen. Roch ein Kamalbulenser fam zu Tische, ber etwas Deutsch verstand. Biele und vortreffliche Gerichte murben aufgetragen: Braten, Suhner, Bogel; auch gebrach es nicht an Getranten. Die Bauern griffen tapfer zu. Der Appetit machte fie ichier ber vornehmen Gesellschaft vergessen. Sie rührten mit ben bloßen Händen den Salat um, schlürften den Essig aus ber flachen Schuffel und strichen bie Sauce mit dem Finger vom Teller. Capellari lachte, bag es ihn ruttelte \*). ben Amort, wie ihm bas Mittagseffen schmecke ?" - "Außerorbentlich!" erwiederte jener; "Etwas aber, wenn ich aufrichtig sprechen barf, vermisse ich boch noch!" - "Bas benn?" - "Ein Stud Polenta meiner heimat!" - Dan ging heiter außeinander. —

7.

Bei ber nächsten Zusammenkunft eröffnete ber Abt: "Der hl. Bater ist fortwährend frank. Jede Anstrengung der Brust ware schädlich und sogar für das Leben gefährlich. Auch die Bürbe des hl. Baters erlaubt es nicht, in das Gewirre eurer Behauptungen und Beschwerden sich persönlich einzustassen. Se. Heiligkeit wird bloß bestätigen, Alles, was ich gesagt habe, sei die reine Wahrheit. Wenn ihr aber mir auch unter dieser Bedingung kein Gehor geben wurdet, so

<sup>\*)</sup> Gregor XVI. sprach mit geistlichen herren aus Tirol nach vielen Jahren noch heiter von den Manhartern und von diesem unvergeslichen Dinée ju S. Gregorio.

sei jeder Vertehr mit euch abzubrechen und die Abreise euch anzuempfehlen." --

"Wir glauben ja! Wir glauben Euch ja!" erwiederten Manzl und Laiminger in fläglichem Tone. "Wir haben unsfern ungestümen Kameraben auch neulich nach Berdienst gescholten." Der Lederer schüttelte unwillig den Kopf und brummte Etwas vor sich hin.

Capellari legte ihnen am 30. Oktober auf Befehl bes Papstes folgendes Bersprechen zur Unterschrift vor: "Bir Unterzeichnete bekennen hiemit, daß wir Alles, was uns Mauro Capellari, Abt zu S. Gregorio, mittheilt, ruhig anzu-hören, zu glauben und zu befolgen bereit sein werden, wenn Se. Heiligkeit Lev XII. dasselbe bestätiget."

"Ja wohl, wenn? — wenn? — wenn?" — versfeste Thomas mit steigendem Nachdrucke. Manzl und kaisminger unterschrieben. Thomas blickte den Abt mit starren Augen an; Capellari eben so ihn; der Kecke senkte das Auge, beugte sich über den Tisch, und unterschrieb.

Sett erst, nachdem ber Abt biefe Bersicherung in ben Sanden hatte, nahm er bie Fortsetung ber Berhandlung vor, und zwar biefmal bie Besprechung ber Reiertage. Die Bauern gahlten die Kesttage auf, welche abgewurdiget worden; sie schilberten, wie man folche Tage einst geheiliget habe und wie man sie jest begehe; die Juden hatten außer ben gahlreichen Kesten nach jedem Zeitraume von sechs Jahren ein ganges Jahr gefeiert, und Christen wollten Gott zu Ehren nicht einmal einzelne Lage feiern; die Worte folcher Anhänger bes Antichrift stehen aber schon im 73. Pfalm: "Lasset und alle Kesttage des Herrn von der Erde aufhören machen." Capellari gonnte ihnen Zeit und Freiheit, ihren gangen Unwillen zu ergießen. Rachdem fie fich erschöpft gn haben schienen, begann er die zwedmäßige Belehrung; er erzählte, — in Folge vielseitiger Rlagen habe fich die fromme Raiserin Maria Theresia an den Papst Klemens XIV. mit der Borftellung gewendet, die Beschränfung des Duffig-

ganges und ber Unsittlichkeit mache eine Berminberung in ber Anzahl der Feiertage höchst munschenswerth, ja beinahe Der Papft erwog die Angelegenheit und verfundigte für eine Angahl ber Reiertage die Erlaubniß ber Arbeit unter Beibehaltung ber herfommlichen Berpflichtung aum Gottesbienfte. Wien entgegnete : ungablige Unterthanen feien von ber Seelforgefirche weit entfernt, die Berbindlichkeit zum Gottesbienste sei also zugleich für dieselben eine Rothigung zur Unterlaffung ber Arbeit; ber 3med erheische bem-Und biefe erfolgte dann wirts nach eine allseitige Dispense. Allerdings fei biefes Zugeständnif nur eine lich von Rom. Nachsicht; die befondere Beiligung folder Tage liege fortmahrend im Bunfche, aber nicht mehr im Bebote ber Denn auch jett noch bestehe die Dispensation ber genanuten Keiertage. Thomas erhob noch einige Einwenbungen, welche mit Leichtigkeit und Schonung wiberlegt wurden. Die alten Lehrlinge gingen biefimal weit heiterer zu Tische, und Peter Amort erblickte mit freudiger Ueberraschung einen tüchtigen Burfel von goldgelber Polenta.

8.

Der Gegenstand ber britten Unterredung waren die Fast age. Nachdem die Brixenthaler auch darüber ihrem Derzen Luft gemacht hatten, sprach Capellari: "Meine Freunde, last euch aus meiner Jugendzeit etwas Aehnliches erzählen. In dem Hause meiner Aeltern zu Belluno, nicht fern von eurem schönen Alpenlande, wurden die 40tägigen Fasten, dem Kirchengebote gemäß, mit gewissenhafter Strenge beobachtet. Plöglich wurde die papstliche Dispensation verzündigt. Die fromme Mutter war der Meinung, diese Dispense gleiche dem Scheidebriese der Juden: wie von diessem kein rechtschaffener Israelit Gebrauch gemacht, so werde sich jener kein ehrlicher Christ bedienen. Der Bater wollte

von biefer Auslegung nichts wiffen; er hielt fich an ben Buchstaben und foderte Aleisch. Die Mutter lieft bie alte Sitte nicht fo leicht fallen und brachte Kastenspeisen auf ben Tifch. Der Bater fuhr fie mit zornigen Worten an, ftand auf, ging hinmeg, und schmollte noch, ale er guructem. Die Mutter schwieg. Abende ftand Aleisch auf dem Tische: fie lächelte ben Gatten an, af felbit, und wir Rinder affen Friede und Eintracht fehrten mit jenem Augenblicke wieder in bas Saus. Bas meint ihr nun, bat meine Dutter recht gehandelt ober gefehlt?" Thomas Mair wiegte bedenklich und zweifelnd ben Ropf. "Wohlan, sprach Capellari, fo bort einen Rall aus alter Beit! In bem Bisthume des heil. Augustin behaupteten gewiffe Leute, ber Benuf bes Aleisches fei fundhaft. Der Streit gelangte por ben Stuhl Petri. Der Papft erflart diefe Unficht als irrig und ber Offenbarung widerspreckend. Jene fügten fich nicht und beharrten bei ihrer Meinung. Bas geschah nun? Der heil. Bater fallte bas Urtheil, für fie fei ber Genuß bes Fleisches nicht nur erlaubt, sonbern ftrengftens geboten, und wer von ihnen nicht Kleisch genieße, ben treffe ber Rirchen-Das Fleisch an und für sich ist gleichgültig; ber bann. Beist ber Demuth und bes Gehorsams ist es, welcher lebendig macht. — Thomas brachte die gewöhnliche Eine wendung: ob denn die Rirche, mas fie einmal fur Alle gebunden habe, für Alle wieder lofen fonne, und ob fie fich baburch nicht widersprechen murbe ?" - Capellari erinnerte an bie Liebesmahle, an die Taufe burch Ginfentung, an die öffentlichen Kirchenstrafen. Leußere Anordnungen biefer Art seien von der Kirche nur für bestimmte Berhältniffe veranstaltet, und sie murbe sich bemnach weit eher widersprechen, wenn fie unter veranderten und oft entgegengesetten Ums ständen die alten Einrichtungen beibehielte. Der wirksamfte Grund war aber boch anch hier wieder bie Buficherung ber papftlichen Bestätigung bes Befagten.

In der nachsten Berfammlung trugen die Bauern ihre Rlagen über bie Beiftlichen por: es ftebe als Drobung geschrieben: "Die Briefter werben fein wie bas Bolt." Diese Drohung gehe jest in Erfüllung. Weber an ben Sitten noch an ber Rleidung konne man bie Geistlichen von ben Beltlichen unterscheiben. Manche geben öffentliches Mergerniß; Alle hatten im Wibum weibliche Berfonen und oft fogar junge; die Meiften besuchen die Wirthehauser und versiten sich bei Wein und Spiel, und was das Schlimmste fei, in der Gesellschaft tegerischer Beamten. Der Abt borte ihre Beschwerben mit Befremben und vertroftete mit bem Beriprechen, Ge. Seiligfeit werbe ben gutgefinnten Erzbischof auf biefe Digbrauche aufmertfam machen. Die Bauern fubren fort: "Im Talare laffen fie fich blos um bie Beit bes Gottesbienstes sehen; fonst geh'n fie in weltlichen Statt bes Rollars tragen fie ein Salstuch, flatt bes geziemenden breitkrampigen hutes einen neumodischen herrnbut, gewichste Stiefeln fatt ber Schuhe, und wenn fie an beiligen Zeiten etwa Schube anziehen, fo gligern eitle Schnallen barauf." Die gange flerifalische Garberobe murbe burchgemustert und von bem Einen biefes, von bem Andern jenes Beifpiel ergahlt. - Der Abt ftellte bie Frage : "Sinb Die Geistlichen blos in Eurem Thale fo gekleibet, ober in ber gangen Diogefe?" - "Es ist überall bas gleiche Berberbniff!" rief Thomas: "nur ba und bort ein alter Geist licher tragt sich noch wie es sich gebührt." - Capellari ers widerte: "Die alte Tracht ber Geistlichen ist auch einmal eine neue gewesen. Gott weiß, wie viele Wechsel ber Rleis bung eingetreten find von den Aposteln und Jüngern bis berauf zu unsern Zeiten! Ober glaubt ihr, daß die Apostel und Junger eben so gefleibet maren, wie eure Beiftlichen vor fünfzig Sahren, vor hundert Sahren, vor zweihundert

Jahren? — Sagt mir, wie haben sich benn eure Großväter getragen?" — Ein Jeber schilberte bie seinen. — "Aber bei euch," versetzte ber Abt, sehe ich keine langen Bärte, keine solche Lobenjade, keine so hochgupsigen Hüte; ihr habt also selbst die Tracht verändert, und macht eine solche Nenderung den Geistlichen zum Borwurfe?" — "Die Geistlichen sollen geistlich gekleidet sein!" entgegneten die Bauern mit erhöhter Stimme. — "Wenn die jetzt übliche Tracht nur eine neuere ist, habt ihr Richts dagegen einzuwenden; wenn sie aber unschilchist, so wird der fromme und weise Erzebischof dagegen nicht gleichgültig sein." —

In ber fünften Sigung kam bas Schulwesen zur Sprache. Sie erzählten ihm bei bieser Gelegenheit auch ihre Anfrage bei bem Runtius in ber Schweiz und die Antworsten, die er ihnen gegeben. Capellari versprach die nachbrücklichsten papstlichen Borstellungen bei der österreichischen Regierung.

# 10.

In der sechsten und letzten Konferenz wurde über das Impfen losgezogen. Capellari konnte über die manhartisschen Krastbeweise das Lächeln nicht verbergen. Thomas suhr noch, als die Kameraden verstummten, mit gesteigerter Lebhastigkeit fort: "Sie haben ungeimpften Kindern das geweihte Erdreich versagt. Also wird das Impsen als ein neues Sakrament ausgegeben, ohne welches man, wie ohne Lanse, bein Christ sein kann. Das ist nun doch eine aufgedeckte Retzerei und eine antichristliche Neuerung, und eine kunperei nicht zum Erdulden!"

Capellari entgegnete: "Jene Strafe hat nur zum Zwede, die Aeltern von der Verweigerung des Impfens abzuschrecken, keineswegs aber, dem Impfen einen religiösen Charakter zu geben. Auch im Kirchenstaate wird ja geimpft und den Aeltern dringend anempfohlen, ihren Kindern diese Wohlthat Die Manharter.

nicht zu entziehen." — Unter schallendem Lachen erwiederte Thomas: "Eine saubere Wohlthat!" — "Geduld, bis ich wiederkomme!" antwortete der Abt, und entsernte sich. Nach wenigen Augenblicken brachte er ein Buch und sprach: "Sehet, dieses Buch hat der Leibarzt des glorreichen Papstes Pius VII. versaßt und veröffentlicht. Er stellte einen Versuch an und zwar folgenden. An einem und demselben Orte und unter gleichen Umständen ließ er hundert Kinder impsen, hundert aber blieben nach dem Willen der Aeltern ungeimpst. Was war nun die Folge? — Von den Geimpsten sind innerhalb einer bestimmten Zeit 19 gestorben, von den Richtgeimpsten aber in derselben Zeit 48. Bei solchen Ersahrungen muß jede vernünftige Regierung das Impsen empsehlen; obgleich die Wahrheitsliebe das Geständniß nothwendig macht, daß die Anssichten der Aerzte noch nicht einstimmig das Impsen billigen."—

Rach fo vielen Insammenfunften mar nun doch die Berhandlung endlich erschöpft. Die Bufage ber Untersuchung und Abhülfe in fo mancher Beziehung erfreute die Manharter und gab ihnen bas Gefühl des Sieges; in andern Dingen wollten fie fich anf bas munbliche Wort bes heil. Baters unterwerfen. Rur wiederholten fie bie fruber guruckaefchrectte Meußerung, fie feien in Gorge, man führe fie am Ende nicht gum rechten Papfte. Capellari antwortete: "Ihr habt bier biefes Gemalbe nun oft genug gesehen, um das Bilbnif im Gebächtniffe zu bemahren. Es fieht Gr. Beiligfeit jum Sprechen ahnlich. Das Porträt des heil. Baters hangt ja anch in jeder Bilderhandlung und an tausend Wänden. Ihr könnt also leicht entscheiben, ob Derjenige, zu bem ich ench führen werbe, Se. heiligkeit selbst ist. . Dieses Mittel beruhigte fie. Bor bem hinweggehen ftarrten fie aber noch bas Gemalbe an, als hatten fie es noch nie gefehen.

#### 11.

Die Protofolle, welche Thomas Mair in den Sitzungen niedergeschrieben hatte, wurden in das Italienische über-

tragen und mit denen des Abtes Capellari und einem vollständigen Berichte der Berhandlung, dem Papste überreicht. Leo befahl, die drei Männer sollten jest auf ihr wiederholtes Gelöbniß der Unterwerfung zu den Sakramenten zugelassen werden. Der Pfarrer v. Dahmen eröffnete ihnen diesen Willen des hl. Baters, und führte sie in die Kirche al Gesu zu einem Jesuiten. Dieser war ein ascetischer, beiligmäßiger Mann. Er verstand 7 Sprachen. Sie legten ihm ihre Beichte im Beichtstuhle ab. Das Geschäft zog sich in die Länge. Denn die Männer hatten seit dem Jahre 1816 nicht mehr gebeichtet.

Bu St. Peter empfingen sie unter Thränen der Rührung nach so langer Entbehrung den ersehnten Leib des Herrn. Sie kehrten wie umgewandelt aus dem Gotteshause; der Trübsinn war von der Stirn verschwunden, das Trotigs-Bilde aus Blick und Miene. Heiterkeit glänzte von ihrem Angesichte; Gemütheruhe, Milde und Freundlichkeit beseelte ihre Worte. Früher hatten sie wohl auch mit einander geshadert und mit rauhen Reden sich angefahren. Jetzt aber betrugen sie sich zu einander, wie gute Brüder.

Der Abt Capellari bezeigte ihnen in bem Hospitium seine Freude an ihrem andächtigen Empfange der Saframente und an ihrer bessern Stimmung. Er überreichte ihnen von dem Kardinale Falzacappa einen Erlaubnisschein, zur Fuswaschung zugelassen zu werden. So standen sie schon wieder auf einer böhern Stufe des Glückes. Dem Geheiße zu Folge reinigten sich alle vier Männer sorgfältig die Füße und erwarteten den Priester, der sie abholen sollte. Endlich kam er gegen Abend und führte sie in ein großes Haus.

Sie gelangten in einen geräumigen Saal. Durch bie Mitte besselben stand eine Reihe von Sesseln; die ersten vier waren leer, auf den übrigen saßen vornehme Herren, Bischöfe und Prälaten, die Füße entblößend oder sie schon entblögt auf dem Schemel in Bereitschaft haltend. Die vier Tiroler zogen hurtig Schuhe und Strümpfe aus und harrten

auf ben Sigen. Eine Flügelthure öffnet sich. Ein großer, schöner herr in rothem habit und haubchen, mit weißer Schürze umhangen, tritt ein. hinter ihm ein Bedienter mit Servietten. Alle Anwesenben erhoben und verneigten sich; er war ber Karbinal Falzacappa. Ihm folgten mehrere hohe herren, ebenfalls mit weißen Schürzen und jeder mit einem Diener.

Der Karbinal las ein Gebet vor; dann kniete er auf ein rothes Tuch vor dem obenan sitenden Amort, und wusch diesem zuerst den rechten, dann den linken Fuß, während dassekbe der Reihe entlang von den Uebrigen geschah. Die Bedienten trockneten die Füße, und die Herren küßten diesselben beiläusig auf die Stelle der Bundmale Christi. Neben Amort saß Laiminger. Auch diesen bediente ein Kardinal aus einem der ersten Häuser Roms. Mit Manzl und Mair beschäftigte sich ein griechischer Bischof mit Kreuz und Kette auf der Brust.

Rach der Bollendung, ber Fußwaschung wurde ein laus tes Gebet verrichtet. Die herren entfernten sich, wie fie gekommen.

Die Uebrigen bekleibeten sich bie Füße und wurden in einen prachtigen Saal geführt. Es war gegen 6 Uhr.

#### 12.

Hier fanden fie eine lange Tafel mit bunten Blumenftraußen, mit schimmernden Glafern, mit silbernem Service niedlich besetzt. Amort gablte 30 Gebecke.

Der Karbinal Falzacappa mit den Uebrigen, welche die Fußwaschung vorgenommen hatten, trat ein und betete das Lischgebet vor. Den vier armen Lirolern wies er die obersten Pläte an und stellte sich ihnen zu Diensten. Die guten Leute konnten sich kaum fassen. Ihnen schwindelte der Kopf bevor sie getrunken. Jest wurde aufgetragen. Der Karsbinal schnitt ihnen das Fleisch vor und präsentirte die Stucke.

Mit gitternben Sanden und außerst unbehilflich stachen und fliefen bie Bauern ihre Portionen beraus. Inbeffen las ein Beiftlicher eine erbauende Geschichte in italienischer Sprache vor, bie Falzacappa mit filbernem Glodlein flingelte. Er fullte ben Baften bie Blafer, mahnte fie gum Effen und Trinfen, neigte fich über ihre Schultern hingb und fprach fo freundlich und liebevoll, daß fie immer mehr Muth befamen. Amort bolmetichte. Ueber Alles erfreute fie bie Neufferung : Se. Beiligfeit fei mit ihrem Gehorsame und ihrer Gefinnung fehr zufrieden; fie werden zur papstlichen Tafel gezogen und ber hl. Bater gebe ihnen Aubieng. Wenn ber Papft nicht frant mare, batte er bie Auswaschung versönlich vorge= nommen. Go aber sei er als Stellvertreter beordert worden und ber heil. Bater habe ihm ausbrucklich aufgetragen, bie vier Tiroler gut zu bedienen. Den rauben Mannern tropfels ten die hellen Thranen herab. Rachdem die reichliche und schmachafte Mahlzeit zu Ende mar, murbe bas Tischgebet verrichtet. Der Rardinal besprach sich noch eine halbe Stunde lang außerft leutselig mit unfern Pilgern und nahm den freundlichsten Abschied.

Sämmtliche Gaste verließen jest ben Saal und wurden in Gruppen getheilt. Bor jene Schaar, welcher die vier Tiroler zugehörten, trat ein Mann im Chorrocke und trug ein Kreuz. Ein Prälat aus Neapel sang die lauretanische Litanei vor; die Uebrigen respondirten. So gingen sie die Treppe hinab und zogen über den Weg in die Casa della Trinitä. Dort waren damals 5000 Pilger untergebracht. Alle Zellen und Zimmer waren gefüllt; auf den Gängen hin lagen rauhe Teppiche über gefüllten Strohsäcken. Hier standen, dort kauerten Pilger und aßen die Abendsuppe mit holzgernen Löffeln. Zänkereien und Fluchworte schollen zwischen Gebeten da und dort hervor; man hörte sogar Klagen über Diebstahl.

Die ankommende Prozession löste sich auf, indem verschiedene Zimmer angewiesen wurden. Die vier Tiroler er-

hielten feche Geiftliche, worunter ber vorerwähnte Bralat von Neavel, zu Schlafgenoffen. Dieser Pralat hatte ichon lange bie feltsame Rleibung ber Brirenthaler angestaunt, und befragte jest ben Amort, aus welchem Welttheile fie feien ? Amort wußte burch feine geschickten, mitunter launis gen Untworten ben herrn fo fehr fur fich einzunehmen, baf er von ihm eingelaben murbe, als Rlofterbiener ihm nach Reapel zu folgen. Doch er war burch Gattin und Rinder an Innsbruck gebunden. In der Frühe begaben fie fich in bie Rirche, wo Amort bem Pralaten, obgleich biefer einen Geiftlichen an ber Seite hatte, jur Deffe biente. Ueber Lag wurden fie nach Saufe entlaffen; Abende mußten fie fich wieder einstellen. Dem alten Bertommen gemäß werben nämlich nur folche Vilger bei ber papstlichen Tafel zugelaffen, welche in ber Casa della Trinita breimal schliefen.

## 13.

Nachdem nun diese Bedingung von unsern Pilgern ersfüllt war, erschien ein Mann in rother Jacke und überreichte einem Jeden ein Billet für die papstliche Tafel.

Capellari bestellte sie auf 8 Uhr Morgens in ein bezeichnetes Saus, welches bem Rloster S. Gregorio gehörte.

Sie fanden sich zur bestimmten Zeit daselbst ein. Der Abt ging mit ihnen zu Fuß dem Batisan zu. Als sie vor die St. Petersfirche hintamen, schilderte er ihnen die Schönbeit des großartigen Tempels, des prangenden Kolonnaden, Kreises, den ägyptischen Obelisten und die kostbaren Springbrunnen. Peter Amort heftete die Augen auf eine Statue, eine hehre Frau mit der Tiara auf dem Haupte, in wallender Alba und mit freuzweise über die Brust liegender Stola, ein ragendes Kreuz in der Linken, die Himmelsschlüssel in der Kenten, die Himmelsschlüssel in der Rechten. Nachdem er einige Zeit nachgesonnen hatte, fragte er treuherzig den Abt: "Ew. Gnaden, ist vielleicht diese Krau hier die Päystin Johanna?" — Capellari lachte

berglich und fragte: "Woher weift benn bu Etwas von ber Papstin Johanna?" - "Ich habe in einem Buche babon gelesen, und es war die Bemerkung babei, in Rom tonne man ihre Statue feben. Benn nun eine folche Statue bier fich befindet, fo tann es nur diefe fein." - "Pah! pah!" rief Capellari, "die gange Papftin Johanna hat nie und nirgende eriftirt, ale in ben albernen Ropfen ber Irrglaubis gen und ber von ihnen Angesteckten. Gie logen auf, baß nach bem hinscheiben Leo bes IV. im Jahre 855 eine Frau Ramens Johanna feine Rachfolgerin murbe. Aber es ift historisch bewiesen, daß schon am dritten Tage nach bem Tode bes leo Benebift III. als beffen Rachfolger gemählt wurde. Go thorichte und boswillige Bucher mußt bu meiden. Diese Statue hier ist ein Sinnbild ber driftlichen Religion ober der katholischen Kirche. Ja wohl die Väpstin Johanna! Ich werbe biefe Statue Zeitlebens nicht mehr ansehen können. ohne über beinen Ginfall zu lachen." Die Bauern munberten fich über ben lebhaften italienischen Disturs und über bie Beiterfeit des Abtes.

Diefer führte sie jest in den Batikan ein. Er besuchte mit ihnen die sehenswürdigsten Werkwürdigkeiten, die Museen Pio-Clementino und Chiaramonti mit den wunderbaren Aunstschammlungen aus alten und neueren Zeiten; die Sirtinische Kapelle; die Stanzen und die Logen mit den Gemälden des großen Raphael. Mit unermüdlicher Geduld erklärte er ihnen das Anziehendste und ergötete sich an ihren naiven Fragen, so wie an mancher drolligen Antwort.

Unter folchen Unterhaltungen verging höchst angenehm die Zeit bis gegen 12 Uhr. Jest begab er sich mit ihnen in ben Speisesaal, wo sie gegen Abgabe des Billet's eingelassen wurden. Roch sieben Personen gesellten sich ihnen bei. Denn die papstliche Tafel hat nicht mehr und nicht weniger als zwölf Gäste.

Der Staatssefretar Somaglia bediente; ein anderer geists licher Herr las vor. Das Mahl war schmackhaft ohne

Ueppigkeit. Am Ende murbe jeder Pilger mit einer Jubilaums Denkmunge beschenkt. Auch hier war die Beshandlung ungemein liebreich.

#### 14.

Capellari lud sie zu Tische nach S. Gregorio. Hier war die Tafel weit reicher und prächtiger. Amort war so schallshaft, dem Abte zu bemerken, er hatte nicht gemeint, daß man in den strengen Orden so gut esse und trinke. Capellari brohte ihm mit dem Zeigesinger und sagte lächelnd: "Wir haben nicht alle Tage so vornehme Gäste."

Nach Tische führte ber leutselige herr seine Gaste perfönlich im Aloster umber, ihnen alles Merkwürdige zeigend. Unter diesem fand den größten Beisall jener Tisch, an dem der hl. Gregor unter den zwölf Urmen Christum selbst, der als Urmer erschienen war, gespeis't und bedient hatte.

Amort war über alle Worte und Handlungen des ehr, würdigen Abtes so entzückt, daß er sich dachte, dieser edle Mann sollte Papst werden. Und beweglich, wie er war, flüsterte er sogleich dem Pfarrer v. Dahmen, der ebenfalls eingeladen war, in das Ohr: "Dieser vortreffliche Abt wird noch unser hl. Vater!" — "Was hat er da heimlich gesagt?" fragte, rasch sich zuwendend, Capellari. Dahmen wiederholte die Reußerung und verneigte sich. Der Abt lächelte und schüttelte verneinend das Haupt. —

Sogleich nach dieser Tafel erhielten die vier Tiroler-Pilger eine Einladung von dem Fürsten Ruspoli, der sich inzwischen mit ihnen ausgesöhnt hatte. Absichtlich hatte er Arebse und Austern und solche Speisen bestellt, deren Genuß einige Fertigkeit erheischt. Die Bauern rissen und zerrten, bissen und kauten, daß der Fürst und seine Tochter, welche die Tafel bediente, vor Lachen hie und da beinahe den Athem verloren. Rach der Mahlzeit eröffnete er ihnen: der heil. Bater werde sie nun in Balbe empfangen; dann würden sie ungefäumt in die heimat entlaffen. Man bente fich bie Freubenschauer ber Glucklichen!

Eifrigst befuchten fie jest noch bie vorzüglichsten Rirchen, nicht mehr aus Nengierbe, fondern aus Andacht.

Bier ober funf Tage fpater ließ fie Capellari nach S. Gregorio berufen. Er theilte ihnen die Jubelbotschaft mit, am 18. Dez. merbe ihnen Ge. heiligkeit Aubienz ertheilen. Die Manner preften bie beifesten Ruffe auf die Sande bes Er lud fie ein, mit ihm in bie Stadt gurud gu fahren. - Gine abgenutte Rutiche, zwei magere Schimmel und ein Ramalbulenfer - Frate in fcmutig-weißem Sabit, mit ber Peitsche in ber Sand, erwarteten die Gesellschaft. Der Bagentaften hatte fummerlich fur vier Perfonen Raum. Cappellari mahlte fich bie schmalften Befahrten an feine Geite, den Amort und den Manhart. Rur gepreßt konnten fie figen. Daß Amort ju Ruß gehe, hatte ber Abt burchaus nicht ge-Der Frate schwang die Beitsche und die Klepper trotteten fort. Capellari, eingezwängt zwischen Amort und Mangl, und bei bem Geklapper ber Raber bie Stimme anstrengend, hatte balb die hellen Schweißtropfen auf Stirn und Bange. Belch ein Kontraft zwischen diefer bescheibenen Kahrt, und bem majestätischen Anstande vor der Berbeugung bes machtigen Czaars!

# 15.

Er bestellte sie auf ben Sonntag (dieß war der 18. Dez.) in das Rosterhaus. Auch der Pfarrer v. Dahmen sand sich daselbst ein. Zwischen 12 und 1 Uhr gingen sie miteinander in den Batikan. Sie traten in einen großen Saal. In der Mitte um ein Becken mit glühenden Kohlen saßen oder standen sechs dis acht Schweizergardisten in dem alterthümlichen Kostüm, welches von der weißen Krause, gelb und schwarz gestreift, ununterbrochen bis zur Ferse hinablief, in der Mitte des Leibes mit einer Schürpe um-

wunden, über ben Knien in Blusen auswallend. Den Snt mit aufgestülpter Krempe zierte ein Feberbusch; Die Sand bewaffnete eine ragende Bellebarbe. Einer biefer Garbiften rief: "Die Schuhe ab!" Capellari fprach mit ihm einige Worte und paffirte mit ben Gefährten unbehindert. Das, felbe begegnete ihnen im zweiten Saale. hier bief fie ber Abt gebulben, und ging voraus. In einer Biertelftunde fehrte er gurud und führte fie burch zwei Bimmer. Gie nahern fich einer britten Thur. Capellari wendet fich um und fluftert: "In biefem Bimmer hier befindet fich ber beil. Schauber durchrieselte Die Bauern ; fie gitterten und verloren allen Muth. Der Abt öffnet und tritt ein; bie Andern dicht hinter ihm. Ein hoher, bleicher Berr, im weißen Talare, ohne Rreuz und Rette, schreitet ihnen entgegen, freundliche Begrüßung junickend; es ift Papft Leo XII. Er gieht fich in bem engen Zimmer fogleich wieber gurud, und läßt sich auf bas Sopha nieber, ben Rug in bem meißen Pantoffel auf den Schemel setzend, dann eine Spanne hoch darüber erhebend, mahrend Capellari knieend fich zum Ruffe bes eingestickten Rreuzes herabneigt. v. Dahmen ift ber Zweite. Jest rucken auf ben Knien die vier Pilger nach; Die Brirenthaler, besonders Thomas Mair, preffen ben Dans toffel mit folder Inbrunft an die bebenden Lippen, daß dem heil. Bater ein leises lächeln um die Mienen spielt. Auf sein Zeichen erheben fie fich. Er stellt durch den Pfarrer Die Frage: "Glaubt ihr, was ich durch diesen würdigen Abt hier euch gefagt habe?" - "Ja! ja! Bir glauben Alles!" stammelten beinahe schluchzend bie Berührten. gefagt hat, ift eben fo viel, als wenn ich es felbst zu euch gesprochen hatte. Delbet bies auch euren Mitbrudern. Bers sprecht ihr's mir ?" - "Ja! ja! Wir versprechen es und wollen es melben." - "Seid ihr vollfommen beruhiget ober brudt euch noch ein Unliegen ?" Die Bauern sehen einander verlegen an und reiben die Haare. Auf wiederholte Ermunterung spricht Mangl: "Man hat mehrere ber Unfrigen

in ungeweihtem Erbreiche begraben." Leo erwiedert: "Dh. beshalb konnen fie ja boch im himmel fein." - Mangl und feine Gefährten erholten fich jett und fagten: "Beffer ift halt boch das geweihte Erdreich. Wir bitten Em. papftliche Beiligs feit fniefallig um die Erlaubnig, bag wir die Refte in ben Gottesader übertragen burfen." - Leo antwortete: "Ich will eurem rechtmäßigen Bischofe nicht vorgreifen. Wenbet euch an ihn. Er wird thun, was billig ift. Sabt ihr fonst poch einen Bunfch ?" - Mangl und kaiminger nickten bem Thomas ju, und fo begann nun biefer: "Wir haben burch Die Rriegszeiten, mo wir fur Gott und Raifer ftritten, une vielfachen Schaben jugezogen; bann mußten wir wegen unferer Unhänglichkeit an bas Alte und an ben Stuhl Betri im Gefängnisse liegen; so ift unfer Sandwesen zerfallen. Bir fleben nun Em. Seiligfeit um ein Borwort beim Raifer, baß er une einen Borfchuß gemahre jur Wieberaufrichtung unferes Bermogenestandes." Leo befann fich einen Augen. blick und fprach: "Ich will dem Raifer bavon fchreiben. Sabt ihr noch ein Begehren ?" - Mangl ftrich fein fahles Borberhaupt und fagte: "Wenn wir noch um Etwas bitten burfen, fo mar' es biefes, bag mir über Loretto gurudreifen burfen, um ber Mutter Gottes ju banten und une ihrem himmlischen Schute zu empfehlen." Der Papft erwiederte: "Niemand foll euch an diesem frommen Bunfche hindern. 3ch will euch bei bem Bischofe zu Coretto empfehlen." heilige Bater beutete auf einen Rorb voll heiliger Sachen und fprach: "Rehmt dies Alles, wie es liegt und fteht, jum Undenfen mit, und jum Beichen meiner Bufriedenheit. Bertheilt es unter euch und lagt auch euren Freunden zu Saufe davon Giniges gutommen."

Jest waren die guten Leute wie außer fich. Sie sturzten in freudiger Berwirrung auf die Kniee, um dem heil. Bater die Füße zu füssen. Er reichte ihnen den Pantoffel hin und sprach dann über die Knieenden den heiligen Segen. Ihre Augen starrten noch einmal zu dem Statthalter Christi empor; Thränen umhüllten ben Blick und Schluchzen erschütterte die Brust. Dahmen berührte sie zum Zeichen der Entsernung. Auf seinen Wint hob Amort den Korb mit allen Kostbarkeiten auf. Leo lächelte noch einen jeden einzeln väterlich an und entließ sie. Capollari blieb bei dem Papste \*).

<sup>\*)</sup> Es wurde die Erzählung verbreitet, der hl. Bater, der bekanntlich in Deutschland fich aufgehalten batte, habe die Manharter in beuticher Sprache angeredet. Die Manharter, darüber erstaunt, hatten dann geaußert: »haben wir's nicht oft gesagt, der heilige Bater versteht alle Sprachen?« Diese Anetdote scheint eine blobe Erdichtung zu sein.

## Gilfte Abtheilung.

1.

In bem nachsten Saale besichtigten sie schon die papstelichen Geschenke. Der flache Korb war mit weißem Taffer überzogen und mit kostbaren Borten eingefaßt. Darin lagen über 30 Kruzistre, die Kreuze von Ebenholz, die Ebristus. Bildnisse von Silber. Darunter und rings herum eine Menge von Rosenkagen mit Kolus-Rügelchen und filbernen Kapseln; auch die Kreuze großentheils von Silber. Dabei befanden sich noch Skapulire, Ablaspfennige und Reliquienbüchsen mit authentischen Inschriften. Die Bauern sahen sich nicht satt an ihrem Schaße. Dahmen drängte sie. Denn er hatte von Leo den Auftrag, sie zu dem Staatssekretäre Somaglia zu führen. Dieser hatte sein Arbeitszimmer in dem ersten Gesschoße unter der Wohnung des Papstes.

Somaglia hatte mit den Tirolern, wie wir hörten, schon Bekanntschaft gemacht. Um so freundlicher wurden sie von ihm empfangen. Er zeigte und erklärte ihnen einige Runkwwerke, sprach dann von der Bergänglichkeit alles Irdischen und von den ewigen Freuden. Endlich lenkte er auf den Gegenstand ein und fragte, wann sie abzureisen gedächten. Sie äußerten den Bunsch, die Beihnachten noch in Rom bleiben zu dürfen. Das Fest der unschuldigen Kinder wurde als der Tag der Abreise bestimmt. Somaglia eröffnete zusgleich, der heil. Bater bezahle für sie die gesammten Reiserkeiten von Kom bis Trient. Wie erstaunten sie über diesen neuen Beweis der päystlichen Gnade! Der Staatssekretav

foderte sie auf, ihm einen Lohnkutscher vorzuführen. Beim Abschiede schenkte er noch einem Jeden drei Scudi.

Wonnetrunken gingen sie dem Hospitium all' anima zu. In dem Zimmer follte nun sogleich die Bertheilung des heiligen Schatzes vorgenommen werden. Amort machte den Borschlag, denselben in vier gleiche Theile zu sondern. Da suhren die Brixenthaler auf; nur ihnen, nicht ihm, sei die Audienz gegeben worden; nur ihnen, nicht ihm, seien also die Geschenke vom hl. Bater zugedacht. Amort wollte von einer solchen Unterscheidung und Auslegung nichts wissen; er brach jedoch den Wortwechsel ab und wendete sich an den wohlgeneigten Botschaftsrath v. Genotte. Dieser bewog ihn zur Nachgiebigkeit und reichte ihm als Entschädigung sieben Scudi; auch erwirkte er ihm einen kleinen Antheil.

Getröstet und befriedigt suchte nun Amort einen Lohn-Kutscher und stellte den gesundenen dem Staatssekretare vor. Die vier Männer sollten auf bezeichneter Reiselinie von Rom nach Trient gefahren und auf dem ganzen Wege nach bestimmter Borschrift verpflegt werden. Ein Drittel des Preises erlegt man in Rom, das zweite Drittel auf der Hälfte des Weges, das letzte in Trient. Der Lohnkutscher begehrte zweihundert Scudi (ein Scudo = 2 fl. 27 fr. RW.). Der Staatssekretar schalt ihn und bot hundert Scudi (245 fl.). Augenblicklich war der Handel geschlossen.

Um fo ungeftorter konnten jest bie Pilger bem Buge ihrer Andacht folgen.

2.

Das hohe Weihnachtsfest fiel damals auf einen Sonntag. Da sahen sie eine merkwürdige Feierlichkeit. An den vier Hauptkirchen Roms besinden sich so genannte Jubelpforten. Außer dem Jubilaum sind sie zugemauert. Bei dem Beginne dieser Guadenzeit schlägt der Papst mit goldenem hammer den ersten Ziegel der Jubelpforte zu St. Lateran

beraus; an ben übrigen brei Kirchen geschieht basselbe burch Rarbinale. An bem beil. Tage fand nun bas Bermauern statt. Leo nahm persönlich die Feierlichkeit vor. Er hatte befohlen, ben vier Tirolern einen gunstigen Stanbort anzuweisen. Bon vier Kardinalen begleitet erschien er in glanzendem Ornate und legte den ersten Ziegel ein unter machtigem Erschallen von Trompeten und Pausen. Während des Zumauerns wechselten Instrumentalmusst und Chorgefänge.

Bon St. Lateran eilten unsere Pilger nach St. Veter. Auf einem Altare brannten acht Rergen. Dumpf. erflangen zwei Glödlein. Gin Rardinal, von zwei Prieftern begleitet, trat im Ornate hervor, in einer prachtigen Tafel die große, zwei Kuß lange Kreuzpartifel tragend. Er zeigte fie ben mitleidevollen Bliden ber gebrangten Bolfemenge und ertheilte bamit ben hl. Segen. Er trat ab. Die Leute barr= ten in Stille. Jest fam er mit bem ausgebreiteten Schweißs Tuche ber hl. Beronifa, ebenfalls in einer Tafel. Er zeigte Die bunfeln Abbrucke von dem blutenden Antlike bes Seilanbes, und gab wieber ben Segen. Er fam jum brittenmale und zeigte bie Lange, welche die Seite bes Befreuzigten durchstoßen bat. Jeboch die Spike davon befindet fich in Frankreich. Der Kardinal ertheilte auch mit ber Lanze ben Segen. Gefeufze und Schluchzen gerührter Chriften ertonte. Auch die Brirenthaler schieden tief ergriffen von dieser heiligen Szene; ihnen mar ju Muthe, als maren fie auf Golgotha felbst gestanben. -

Desto unzufriedener waren sie mit Rom außerhalb der Kirchen. Denn an dem hohen Tage suhren in der heil. Stadt die Kutschen treuz und quer, wie an einem gewöhnslichen Sonntage.

Sie wallten auch hinaus in bas Kampferthal außer ben Mauern zum Besuche ber Paulskirche, welche im J. 1823 großentheils abgebrannt war, aber sich allmälig wieber aus dem Schutte erhob. Bon ba gingen sie hinaus zu dem noch eine starke Biertelstunde von der Paulskirche entlegenen Plate,

wo der heil. Paulus enthauptet wurde. Man heißt biesen Plat alle tre sontane (bei den drei Quellen). Einer frommen Sage zu Folge, welche kirchliche Schriftsteller schon des fünften Jahrhunderts eine uralte Tradition nennen, machte nämlich das abgeschlagene Haupt über den Boden hinrollend, drei Sprünge, und an jeder dieser drei Stellen, wo der Kopf ausstell und viel Blut ausströmte, entsprang eine Quelle. Ueber diesen Plat ift eine Kirche gebaut, in deren Ecke die steinerne Säule steht, an welcher der heil. Apostel seinen Todesstreich empfangen. Ein in Marmor ausgehauenes Becken innerhalb der Kirche sammelt alle drei Gewässer, deren jedes einen besondern Geschmack hat.

Auf dem Rückwege besahen sie das unterirdische Gefängniß, in welchem die Apostel Peter und Paul gleichzeitig gesessen. Die Tiefe wird Tag und Nacht von mehreren Lampen erhellt. In der Mitte quillt ein Born, welcher auf das Gebet des heil. Petrus, als er den neudekehrten Sohn des Kerkermeisters taufen wollte, entsprungen war. Auch betrachteten sie eine steinerne Säule mit einem Eiseuringe, woran die Ketten der Apostel hingen. Ueber dem Gestängnisse ragt eine sichone Kirche.

3.

Die Zeit der Abreise ruckte nun heran. Sie gingen noch zu dem gutigen Abte nach S. Gregorio und erstatteten ihm ihren sebhaftesten Dank. Er schenkte einem Jeden eine Kreup partikel, einige Agnus Dei und Rosenkrange.

Der Legationsrath v. Genotte gab ihnen 30 Scubi (73 fl. 30 fr.) für die Reise von Trient nach Inusbrud. Dieg war Geschenk des Kaisers.

Wie gutig waren sie in Nom behandelt worden! Mit wie mannigfaltigen Eindrucken der Dankbarkeit, der Berehrung, der Frömmigkeit verließen sie diese Stadt, welche ihre Erwartungen noch übertrossen hatte! — Die Fahrt schleppte sich langsam fort; bie Pferbe waren ausgehungert und trag. Bei manchem Anstiege wurden Ochsen vorgespannt.

In Loretto bewirkte ihnen das papstliche Schreiben die Sie burften auf Rechnung bes freundlichste Aufnahme. Rloftere nach Belieben effen und trinten - in einem ber Gafthäuser, welche in großem Salbfreise ben Plat vor ber Rirche umspannen. Im Innern ber prachtvollen Kirche steht bas heil. Haus, mit Ziegeln gemauert, alt und schwarz. hinter bem Sochaltare zeigte man unfern Reisenden eine mit vergoldetem Bleche überzogene fleine Schuffel, welche nach alter Tradition ein Sausgerathe ber hl. Kamilie mar; fie berührten baran der Sitte gemäß Rosenkränze und Stapuliere. Die Muttergottes-Statue auf dem Altare mar vom Rauche mit Schwärze bebeckt. Reun filberne Lampen brennen bier Tag und Nacht; an den Mariafesten lodern ungahlige. Das Marmorpflafter rings um bas heilige haus war von ben Millionen ber Knieenden grei bis brei Boll tief ausgehöhlt. Die Erzählung von der Uebertragung bes heil. hauses burch ber Engel Sande über Meer und Land Hang hier noch weit ergreifender. Die Pilger brachten brei Tage mit inbrunftiger Andacht an bem Gnabenorte zu.

Bei Sinigaglia schien sich ein Abenteuer darzubleten. Sie wohnten in einem Gasthause außer der Stadt. Am 5. Jänner wollten sie um vier Uhr früh mit noch drei Kutsschen abreisen. Da hörten sie Wehklagen. Ein Müller kam neben seinem Esel und jammerte, eine Schaar von achtzehn bis zwanzig Räubern habe ihm alles Korn und Mehl genommen und ihn dafür mit Schlägen bezahlt. Dhne Zweisel seien die Bösewichte draußen im Haine noch auf der kauer. Bei diesen Umständen fand man rathsam, die Abreise aufzuschieben. Die Pferde wurden ausgespannt; man legte sich nochmals zur Ruhe. Erst um acht Uhr fuhren sie ab; sechzehn Männer, mit Knitteln, Dolchen, Pistolen bewaffnet. Spähend rücken sie vor. Doch kein Räuber kam zum Borscheine.

Ueber Faenza, Bologna, Mantua, Berona gelangten unfere vier Pilger wohlerhalten nach Trient. Der Lohn-futscher hatte unterwegs zum Glude mit einem andern geswechselt.

4.

Um 16. Janner 1826 erreichten sie Innsbruck, und stellten sich bei bem Gouverneur Grafen v. Wilczek. Die Bauern dankten ihm in ben lebhaftesten Ausbrücken, erzählten von ber erstaunlichen Gute bes hl. Baters und ber übrigen herren, versicherten, ihr Inneres sei nun beruhiget, und baten um die Erlaubniß, die Freudenbotschaft erst nach hause zu tragen, und dann nach Salzburg zu eilen, um bem rechtmäßigen Oberhirten Augustin sich zu unterwerfen

Der Gouverneur war hoch erfreut über ben gelungenen Erfolg und genehmigte, was sie begehrten, ohne Anstand.
— Sie rucken aber noch mit einem andern Bunsche hervor: ihr Hauswesen habe burch den Krieg und burch ihre Gefangenhaltung gelitten; dem Bernehmen nach habe Geine Majestät vielen Landesvertheidigern Belohnungen zuerkannt; sie möchten nun die Bitte einlegen, daß auch ihnen eine gnädige Aushülfe zu Theil würde. Der Gouverneur verwies sie an das Kreisamt und Landgericht, und sagte für den Kall einer günstigen Einbegleitung seine Unterstützung zu.

In Schwaz begaben sie sich zu dem von ihnen hochs verehrten Kreishauptmann v. Mensi, ergossen auch bort ihre Freude und ihren Dank; außerten auch bort dasselbe Ansliegen und bie nämliche Bitte. Sie wurden freundlich verströstet, und eilten guten Muthes in das benachbarte Heimats Thal, welches Manzl und Mair so lange schon schwerzlich entbehrt hatten.

Mit welcher Sehnsucht fie bort erwartet wurden, mit welcher Spannung man ihnen entgegensah, läst fich leichter ahnen, als schildern. 2m 20. Janner in der Racht traten

bie brei Bilger ploplich bei bem Bobenschmiebe Urban Mair in die Stube. Ihre Ankunft brachte bas gange That in die lebhaftefte Aufregung. Die Manharter liefen von allen Geis "Wie steht es nun? Wie find wir baran? ten zusammen. Ber hat recht? Bas hat ber heilige Bater gefagt?" -Bum Beweise, mit welcher Sulb er fie behandelt habe, murbe vor Allem der verzierte Rorb mit allen feinen Rleinodien auf den Tisch gestellt und enthüllt. Mangl ergählte nun, wie ber Papft ihnen bieß Alles geschenkt und mas er babei gesprochen habe, Das war nun ein Schauen und Stannen, ein Berühren und Ruffen! Gin Entzuden nud Jubel! "Go haben alfo wir recht? Go hat alfo ber hl. Bater unfere Sache gebilliget ?" - Manhart antwortete: "Der bl. Bater bedauert und beflagt bie Migbrauche, welche wir aufgebedt haben, und es wird zur Befeitigung und Ausrottung berfelben bas Möglichste geschehen; aber ber Erzbischof Augnstin ist wirklich mit bem Statthalter Christi vereinigt und unfere Beiftlichen find nicht im Rirchenbanne. Wir muffen und alfo ber geistlichen Obrigfeit unterwerfen und das Weitere mit Gebuld erwarten."

Dieses Resultat der vielsährigen Streitigkeiten, der unzähligen Mühen, Opfer und Leiben überraschte Alle und
machte sie betroffen; sofort kamen verschiedene Wirkungen
zum Borscheine. Biele änßerten ihre Freude über die Anerkennung ihrer Beschwerden und hetrachteten sich demnach als Gieger; Manche stutten über die ausgesprochene Rechtmäßigkeit der von ihnen so lange verworfenen Geistlichen.
"Unterwerfen wir und halt in Gottes Namen!" riesen die Einen; "Penn die Mißbräuche abgethan werden, wollen wir und mit den Geistlichen wieder vereinigen", sagten Andere. Einige stellten an die Abgeordneten die Frage: "Was werdet nun ihr thun?" Sie antworteten entschlossen: "Wir unterwerfen und, denn so besiehlt es der hl. Bater."

Wirklich erschienen sie in aller Ehrerbietigkeit nicht unr bei bem Landgerichte, sonbern auch bei ben Seelforgern in hopfgarten und Westendorf und bei bem Defane zu Briren.

**5**.

Während bie Manharter im Brixenthale bie papstliche Entscheidung unbedingt ober bedingt anerkannten, trat eine entschiedene Gegnerin im Innthale auf, und bereitete noch mannigfaltige bis heute andauernde Sinderniffe. biefes Buchleins find mit dem Laknerhause in Rirchbuhel Dort übte über bie gange bereits einigermaßen befannt. Kamilie Maria Sillober eine geistige Herrschaft. Einoben bei Borgl geburtig, war fie bei ber Mittellofigfeit ihrer mit 18 Kindern gesegneten Aeltern zum gaknerbauern in Dienst gegangen. Bon Rinbheit an war fie auffallend burch ihre ungewöhnliche Lebhaftigfeit. Ihre Gestalt war fcon. Bei allebem hatte fie keinen Bug zu ben Leichtfertigfeiten und Genüssen der Welt. Gebet und fromme Lesung mar ihre Wonne. Mit Beighunger verschlang fie bie Buch lein, welche Manzl in das laknerhaus brachte und bei seinem Worte entzündete fich ihr Gemüth. Wie ein Keuerstrom brauste die Rebe von ihren Livven. Sagleitner felbst hörte fie einmal und außerte: "Das ift offenbar vom bl. Beifte." Maria hatte zugleich seltsame Traume, und in Berzückungen fah fie wunderbare Erscheinungen. Gie mar daher im Latner-Hause und bei allen Manhartern wie eine Beilige und besonders Beanadiate verehrt. Die "Moid" (so wird sie genannt) war von den manhartischen Meinungen so überzeugungefraftig burchdrungen, daß fie gegen eine Unfrage beim Papfte fich sträubte. Als die Manharter auf dem Gratenbuhel bei Mörgl fich zahlreich versammelten und für die Reise ihrer Bauptlinge nach Rom die Geldbeitrage verhandelten, hörte die Moid erst stillschweigend zu; dann aber brach sie plotlich los: "Was wollen benn die Vilger? Geld und Pferd und Wagen? hineinfahren nach Rom? Auf ben Anieen

hineinrutschen und hineintriechen follen fie, wenn fie fromme Pilger sein wollen. Aber mas wollt ihr benn? Die heiligen Apostel Petrus und Paulus verehren ? Rein, ihr wollt etwas Undered! Ihr wollt euch beim heiligen Bater anfragen. Alfo zweifelt ihr noch? Alfo ift euer Glaube noch mankend und schwankend? Und folche Leute wollen zu und gehören? Beht - pact euch fort!" Dit funtelnden Augen blickte fie umber, und ale Alle fie anftaunten und fich nicht ruhrten, fagte fie: "Run, wenn ihr nicht geht, fo gehe ich! Mit euch Unglaubigen will ich feine Bemeinschaft." Die zunächst Stehenben hielten fie auf und murmelten: "Wir glauben ja!" Die Moid richtete fich auf und verfette: "Ihr alaubt? Bas braucht es bann einer Unfrage beim Papfte? Ift er ber mahre Papft, fo fagt er basselbe, mas Pius gesagt hat und mas wir schon wissen; sagt er etwas Underes, so ift er nicht ber mahre Papit. Wozu das Fragen?" Mit Berachtung um fich blidend ging fie rasch ber Rapelle ju, die auf bem Süget steht. Die Lakner-Bäuerin folgte ihr. Rach einigem Beten fagte bie Moid: "Meine liebe Bauerin, mir ift gar nicht wohl um's herz." Die Bauerin fagte: "Mir auch nicht." Und nun weinten fie miteinander bitterlich. fie aus der Rapelle gingen, maren die Uebrigen noch verfammelt. Diefe fingen nun an ju bitten, bie Moid und bie Latner-Bauerin möchten fich boch nicht von ihnen trennen. Sie wollen ja nur befihalb nach Rom schicken, bamit bie Unbern erführen, mas bas Rechte fei. Die Bauerin und bie Moid liegen fich endlich beschwichtigen, und fie versprachen fogar einen bedeutenben Belbbeitrag fur bie Reife.

Als nun die Pilger von Rom zurückgekehrt waren, ents bot man den Lakner'schen sogleich, sie möchten nach hopfgarten kommen. Die Moid, von Einigen aus dem hause begleitet, erschien ungefäumt. Sie hatte das hauptsächlichste vom Erfolge schon gehört. Sie trat beim Bodenschmied in die Stube, und während Manzl und Mair hinter dem Tische saßen und sie begrüßten, stand sie wie versteinert; das Auge glotte auf beibe Manner hin und fie bewegte fich nicht. Alle Anwesenden staunten. Auf einmal fuhr sie wie vom Traume auf und schauberte gurud und fagte: "Ah - seid's ihr? Ich habe ba ben Raiphas und ben Berodes gesehen gerade ba, wo ihr figet. D mein Gott, ich weiß jest wohl, mas biefes bedeutet !" Sie verhüllte bas Besicht und schluchzte. Auch Undere weinten. Mangl und Mair standen auf und gaben fich alle Muhe, die Moid zu beruhigen. entgegnete: "Ihr habt ben Beiland verrathen und gefreuzigt! Ihr habt ben Glauben verkauft! Und jest wollt ihr mit diesem Rram und Plunder auch und bestechen und jum Abfalle verleiten?" Die Geschenke bes Papftes lagen in Fulle auf bem Tische. Alle Zusprüche und Berficherungen pralten an ihrer Entschiedenheit ab. "Wie ich bente, habt ihr jett Bott wird und richten." Sie ließ fich nicht mehr aufhalten, sondern ging fort. Ginige ber Unmefenden fagten: "Sie hat recht!" und folgten ihr. Gleichwohl gelang es, die Lakner'schen etwas sanfter zu stimmen und zur Annahme ber schönsten Rreuze und Medaillen und Rosenfranze zu bewegen. Die Lafner'schen waren unter allen Manhartern bei weitem die reichsten, und wurden daher auch mit besonderer Sorgfalt und Auszeichnung behandelt.

6.

Nach einer Ruhe von wenigen Tagen traten Manzl, Mair und kaimingdr die Reise nach Salzburg an, wo sie am 27. Jänner 1826 von dem Fürst Erzbischofe huldvoll aufgenommen wurden. Sie überreichten die von dem Staats-Sekretäre Somaglia empfangene Depesche. Darin befand sich folgendes Schreiben:

"Berhaltungsbefehle und Erinnerungen Gr. papftlichen Heiligkeit Leo XII. für Sebastian Mangl, Thomas Mair und Simon Laiminger aus dem Brirenthale, Salzburger Bisthums, und Andere, deren Abgeorduete sie sind, über einige Zweifel

und Koberungen berfelben, welche bie Geiftlichkeit jener Ges gend und bie Rirchen-Disciplin hauptfächlich betreffen.

Γ

Sebastian Mangl, Thomas Mair und Simon Laiminger aus bem Brirenthale, Bisthums Salzburg, haben vorgetragen, fie und viele Undere ihrer Candeleute feien megen vorgefallener politischer Beranderungen, und weil ihnen gewiffe Thatfachen unbefannt waren, feit schon mehreren Jahren von ben größten Gemiffensangften beunruhiget in Betreff ber Gemeinschaft mit dem romischen Dapfte und ber Rechtmaffiafeit ber in jenem gande befindlichen Geiftlichkeit. Defhalb ber Allerburchlauchtigste Raiser von Desterreich ihrem Wunsche willfahrend und gemaß Sochstfeiner Religion und Gottfeligfeit für ihre Gemiffensunruhe Rath zu ichaffen beforgt, ihnen erlaubt hat, sich perfonlich jum romischen Papste selbst zu begeben. In Folge beffen mit einem Briefe von Gr. Ercell. bes hochm. herrn Erzbischofes von Salzburg, fo wie auch mit einem auf höchsten Befehl Gr. t. f. Majestat erlaffenen Empfehlungeschreiben bes faiferlichen Guberniums ju Innsbrud versehen, reiften biefelben nach Rom, um fich bei bem hl. Stuhle felbst über jene Zweifel, die ihr Bewiffen angstig. ten, Rathe ju erholen.

Diese ganze Angelegenheit wurde von Er. papstlichen Seiligkeit bem Hochw. P. Abt Capellari aus der Kamalduslenser Rongregation und dem geistlichen Herrn Peter von Dahmen als Dolmetscher der beutschen Sprache zu untersuchen übergeben, mit dem Besehle, die Bittsteller in Privats Unterredungen zu hören, ihren Zweiseln und Fragen durch angemessenen Unterricht erläuternde Genüge zu thun, und dann die ganze Sache Höchstelben zu eigener, schließlicher Entscheidung vorzulegen. Es ward auch dieser allerhöchste Besehl von den Beaustragten auf das Genaueste vollzogen und zwar mit Einreichung eines vollständigen Berichtes über die gehaltenen Konferenzen und verschiedener an Se. Heiligsteit gerichteter Schristen von den Bittstellern selbst in deutsscher Sprache aufgeset, und von demselben Dolmetscher

Dahmen ins Italienische übersett. Welches Alles ber unterzeichnete Kardinal = Staatssefretar Seiner Heiligkeit vorzuslegen, und Dero höchstem Urtheile zu unterwerfen nicht ermangelt hat.

In Folge bessen hat Se. Heiligkeit bei reiser Erwägung ber ganzen Sache zwar nicht ohne große Schmerzen seines väterlichen Herzens gesehen, wie viele schwere Draugsale die Bittsteller bisher ausgestanden haben, aber auch mit nicht geringerer Freude wahrgenommen, wie kindlich sie die sem heil. Stuhle des heil. Upostelfürsten zugethan und ergeben sind. Bon welcher Ergeben heit in der That noch ein ausnehmender Beweis ist die lange und mühsame Wallfahrt, die sie, um den heiligen Ausspruch desselben apostolischen Stuhles zu erbitten, zu unternehmen kein Bedenken getragen haben.

Zum größten Trost aber gereichte Sr. heiligkeit die von benselben neulich am 30. Oktober ausgefertigte und eigenshändig unterschriebene, ganz vollständige Erklärung, als in welcher sie sich gegen den gegebenen Unterricht ganz gelehrig zeigen und versprechen, allen und jeden papstlichen Befehlen nachzukommen, wie es gehorsamen Kindern zustehe.

Derohalben mit Genehmigung und Bestätigung aller Unterrichtungen, Antworten und Warnungen, die ben Bittsstellern vom Hochw. P. Abt Capellari und geistlichen herrn Peter v. Dahmen über eine jede ihrer Fragen gegeben worden, und in dem oben erwähnten Berichte enthalten sind, haben Se. heiligkeit folgende Erklärungen erkassen:

7.

1. Daß ber Kirchenbann van Pius VII. gegen Diejenigen, welche ben ber Stadt Rom und dem Kirchenstaate seinds lichen Einfall gethan haben, sich bloß allein auf jene Perssonen erstrecke, welche, wie die Bulle selbst erklärt, "in der gesagten Stadt und dem Kirchenstaate gegen die kirchliche

Immunitat, gegen bie auch nur zeitlichen Nechte ber Kirche und bieses heil. Stuhles, ober gegen einige berselben geshandelt haben, und auf ihre Besehlshaber, Gönner, Rathsgeber, Anhänger oder was immer für andere, die die Bollsbringung der erwähnten Dinge gefördert oder sie selber vollsbracht haben, und daß folglich jener Kirchenbann die Klerisei und das Boll des Salzburger Kirchensprengels garnicht treffe.

- 2. Daß die Kirchen des Salzburger Bisthums mit dem apostolischen Stuhle, dem Mittelpunkte der Einigkeit, verseinigt und mithin in der Gemeinschaft der katholischen Kirche seien.
- 3. Daß der jetige Erzbischof von Salzburg ebenmäßig, wie es feine Borfahren waren, tanonisch ernannt und vom römischen Papste selbst eingesetzt und von dessen Gemeinschaft nie abgewichen fei.
- 4. Daß er folglich ber rechtmäßige Obere berselben Diozese sei und beswegen seiner Auktorität im hirtenamte und seinen Befehlen fortan alle und jede Diozesanen sich zu unterwerfen und zu gehorchen haben.
- 5. Daß alle, sowohl von ihm, als von seinem Borganger geweihten Priester und Seelenhirten mahre, rechtmäßige Ausspender ber Saframente seien.
- 6. Und daß also Riemanden erlaubt fei, sich von der Gemeinschaft desselben Erzbischofes und seiner Geistlichkeit zu trennen. Denn Diejenigen, welche sich ber firchlichen Ge-meinschaft mit den Geelenhirten, die mit dem apostolischen römischen Stuhle vereiniget sind, weigern, trennen sich gewiffer . Maßen von der katholischen Einigkeit selbst.

Bei biefen Erklarungen aber, die Se. papftliche Seilige feit, die geängstigten Gemuther der Bittsteller und ihrer Mitgesinnten zu beruhigen, erlaffen haben, da Sochstfelbe ihren Eifer für Kirchendisciplin nicht mißbilligen, wollen Sie zugleich felbe gewarnt haben, ja nicht als Richter der geiftlichen Gewalt auf-

anfteben, wenn biefe bisweilen einige Disciplinpuntte nach ben Beit-Erforderniffen zu bequemen verordnet, und inbem Sie übrigens ihre Krommigfeit und Religions. Gifer allerdings beloben, traft beffen fie bemeinen, daß in jenen Gegenden das hirngefpinft einis ger neuen Meinungen, ferner Berachtung bes öffentlichen Betenntniffes bes tatholifden Glaubens und Sittenverderbniß eingeriffen fei, troften Sie biefelben mit ben Worten bes hetligen Augustin , bag namlich Reinem, ber in ber Rirche lebt wie er foll, frembe Sunben schaben: benn, spricht ber heil. Rirchenlehrer, bie Gemeinschaft ber Bosen befleckt Riemand durch die Theils habung der hl. Sakramente, sondern durch Beistimmung in die bosen Werke. Indes hofft der hl. Bater, das fie fich von dergleichen Lastern und Gottlosigkeiten, die sie fo beilig verabscheuen, mit ber Sulfe ber gottlichen Onabe auch fo unverbrüchlich rein erhalten werben.

8.

Was aber die Bucher anbelangt, beren man sich sowohl jum öffentlichen Religions als Schul-Unterrichte in zenen Gegenden bedient, schmerzt es in der That und zwar über die Maßen den heiligen Bater, daß unter benfelben, wie sich hervorstellt, auch solche gefunden werden, die der kathol. Jugend zum Aergernisse und Anstosse gereichen. Es mögen indeß auch hierin die Bittsteller auf ihres Erzbischoses gottseligen Eiser vertrauend, sich beruhigen, denn dieser wird gemäß seinem hirtenamte, wie das schon begonnene Wert zu erkennen gibt, ernstlich und nach Kräften bedacht sein, Fürstorge zu thun, dadurch nämlich, daß er gegen solch ein schweres Uebel das fügliche Mittel verschaffe.

Unterbeffen follen fie wohl beherzigen, daß nicht ihm, fondern Gott dem herrn, der nicht irren kann, zustehe, den

Waizen vom Untraute, das Getreibe von der Spren zu sonbern, und folglich sich hüten, daß man sie nicht etwa selber
eine Spaltung bewirken sehe, welches die Liebe unserer heil.
guten Mutter der Kirche zu vermeiden alles Mögliche thut,
wohl eingedent, daß es, wie der heil. Augustin sagt, kein
schwereres Verbrechen gebe, als die gottesräuberische Spaltung in der Kirche; weil von derfelben Einigkeit
sich zu sondern, niemals eine gerechte Nothwendigkeit stattsinden könne.

Es wollen und ermahnen deshalb Se. heiligkeit die Bittsteller dringlich, daß sie nach ihrer Rucklunft in's Baterland dieß Alles ihren Sachgenossen kund machen, und so wie ihre Anfrage bei dem hl. Stuhle zugleich auch im Namen jener geschehen ist, so sollen sie, auf den Ausspruch desselben heil. Stuhles sich gründend, zugleich auch jene damit zum Frieden und zur Einigkeit mit den übrigen Landsleuten, selbst denen, welche sie vielleicht ihnen feindselig zu sein denken, aufmuntern, und was die Hauptsache ist, sie zum Gehorsame den Alle dem Erzbischofe und den geistlichen hirten schuldig sind, zurückzusühren.

Fr. Somaglia, Rardinal und Staatsfefretar.

Testor infra scriptus sacerdos, interpres a Sanctitate Sua deputatus. versionem hanc germanico idiomate a me ipso exaratam latino exemplari ad verbum respondere\*).

Romae die 12. Decembris 1825.

Petrus Dahmen, interpres deputatus.

<sup>\*) &</sup>gt;3ch unterzeichneter Priefter, von Gr. Heiligkeit verordneter Dolmetich, bezeuge, daß biefe Uebersehung, in deutscher Sprache von mir geschrieben, dem lateinischen Originale wörtlich entspricht.«

Sie betheuerten bei bem Fürst = Erzbischofe noch einmal bie Anerkennung und Befolgung ber papstlichen Borichriften und Ermahnungen, und unterzeichneten am 3. Kebruar bie Unterwerfung unter Augustins oberhirtliche Bollmacht. nahmen auch ben eifrigften Untheil an ber Jubilaumsfeier in Salzburg, und gingen mit erbauenber Anbacht zu ben heil. Saframenten. Ungeachtet ihrer Fügfamfeit und Frommigfeit trugen fie aber in ben wiederholten Unterredungen noch manche bedenkliche Behauptungen vor, und verhehlten auch feineswegs bie migliche Stimmung, welche fie bei Dehreren ihres Anhanges bemerkt hatten. Das flarfte Licht über bie Berhältnisse nach allen Seiten, so wie über die Ansichten und Plane bes Erzbischofes in Folge biefer Besprechungen verbreitet ein Schreiben eben bebfelben, welches er am 8. Februar, menige Tage nachdem er die drei Brixenthaler reichlich beschenkt und bestens getroftet entlaffen hatte, an ben Rreishauptmann v. Menfi fdrieb.

Ihre Ankunft wird angezeigt, ihr Betragen befobt. "Ich habe ihnen bagegen mundlich und schriftlich meine Berzeihung für bas Bergangene ertheilt. Allein ganz beruhigt bin ich noch nicht. Sie erfennen ihren Irrthum rucksichtlich meiner Berfon, wie rudfichtlich der Gultigfeit ber beiligen handlungen ihrer Priefter; fie haben meinen hirtenbrief, den ich vor der Reise nach Rom vorlesen ließ, als ganz übereinstimmend mit ben Belehrungen, bie sie in Rom erhalten haben, ertannt und glaubig angenommen; aber fie behaupten (und bas ist mir gang mahrscheinlich), man habe in Rom ihre Gejete, daß man an abgebrachten Reiertagen nur arbeiten durfe, aber nicht muffe, daß es beffer mare, menn in religiösen Dingen Alles auf bas Alte zuruch fame, gebilliget, fo wie in Unsehung ber Ruhpocken-Impfung ihnen nur ertlart, daß fie nicht gegen ben Glauben

fei, obichon man ihre Seilsamkeit nicht fur ausgemacht halten fonne. Der heil. Bater bat in einem Schreiben an mich seine Ueberzeugung ausgesprochen, daß fie nur errore facti ac etiam bona fide d'ecepti\*) mir widerstanden feien, und beigefügt: Quapropter eos Tibi plurimum commendamus, ut paterna charitate illos excipias, soleris ac foveas \*\*). Ich schließe baraus, baß gemalt= fame Mittel gegen fie, vorzüglich wenn fie von ben melt. lichen Behörben ausgehen murben, ober gefoberter Wiberruf aller ihrer Meinungen hochst gefährlich maren, und bas Keuer wieder anfachen durften. Auch besorge ich noch manche Widersetlichkeit von einigen Personen der Gette, die guruckgeblieben maren. 3ch meiner Seits werde noch im Laufe Diefes Jahres perfonlich nach Brixenthal reisen, sobald Die Witterung meiner Gefundheit nicht mehr gefahrdrobend wird, und meine Gegenwart in Salzburg nicht strenge nöthig ift. Aber ba ich jett zu wirken unerläßlich finde, bazu aber Die Seelforger im Brirenthale, Die ich amar über ihr au beobachtenbes Benehmen belehre, nicht binreichend maren, fo fende ich biefer Tage zwei Domherren, beren Gifer und Rlugheit mir bewährt ift, mit umftandlicher Instruktion über bie religiose Behandlung babin, damit fie bort bie allgemeine Unterwerfung unter mich und die Seelforger (von benen ich jeboch mahrscheinlich einen ober ben andern verseten werbe), und die Unterzeichnung ber von ben in Rom Gewesenen ausgestellten Erflärung ber Unterwerfung und ber vollständigen Unnahme meines unter allerhöchster Genehmigung erlaffenen hirtenbriefes zu bemirten trachten. Belingt es, so ift bie Spaltung beendigt, und nur zu fehen, mit welchen Sulfe:

<sup>\*) »</sup>Durch Irrthum in Ansehung des Thatsachlichen und zugleich bei guter Absicht getäuscht.«

<sup>\*\*) &</sup>gt; Aus diesem Grunde empfehlen wir Dir dieselben nachdrucklichst, daß Du sie mit väterlicher Liebe aufnehmest, tröstest und beruhigest.<

mitteln die Einigkeit erhalten werben tonne; wibrigenfalls ift auf weitere Magregeln zu benten nothig.

Unter bie Mittel, bie Einigfeit zu erhalten, gehören nach meiner Einsicht:

- 1. wechselseitige Bergessenheit bes Bergangenen von beiben Theilen;
- 2. Einführung unanstößiger Schulbucher, worüber ich von Gr. Majestät und ber Studien-Hoftommission bereits bie Auftrage erhalten habe;
- 3. einstweilige Unterlassung von Zwangsmitteln, vor, züglich in Betreff ber Ruhpockenimpfung, gegen bie sie ihre Borurtheile noch nicht abgelegt haben;
- 4. Aufgeben von Anordnungen zu (falfch fo genannten) Reformen in Religionsbingen ober gottesbienstlichen Uebungen, welche ohnehin nicht nur ben Manhartisten, sondern bei weitem bem größten Theile ber Bewohner Tirols ein Gräuel find;
- 5. Berwechslung von einem oder dem andern Seelforger, die mir felbst der hl. Bater aus schonender Liebe gegen die Getrennten anempfahl, und mit deren Benehmen ich auch selbst unzufrieden zu fein Urfache habe.

Ich lege diese meine Unsichten Gr. Majestät dem Raiser allerunterthäuigst vor und erwarte hierüber die allerhöchsten Befehle.

Einstweilen gebe ich mir die Ehre, Em. Hochwohlgeb. um die angemeffen erachtete Belehrung des Landgerichtes zu ersuchen. Zwei Puntte muß ich aber noch Dero Beurtheilung insbesondere unterziehen:

1. Die in Rom Gewesenen baten mich um Vermittlung, baß man ihnen bie Bucher und Schriften, welche ihnen in ber Borzeit von dem Landgerichte weggenommen wurden, wieder zurückgebe. Sebastian Manzl behauptet sogar, daß man ihm seine Wirthschaftspapiere: seinen Hausbrief, Quittungen über geleistete Bezahlungen u. s. w. abgenommen habe.

Daß biese lettern Stude zurückzustellen seien, scheint mir sehr einleuchtend, und ich empfehle diese Bitte der gutigen Gewährung. Was aber die Bucher betrifft, so scheint eine vorsichtige Sichtung nothwendig, und ich mache den Borsichlag, daß das Landgericht alle berlei abgenommene Bucher, welche die Religion betreffen, den von mir abzuordnenden Domherrn übergeben möchte.

2. Allerdings tritt das ein, was Ew. Hochw. bemerkten, daß es den Leuten (Mair und Manzl) nun auch um welt-liche Bortheile zu thun sei. Sie haben auch hierüber den Bunsch Sr. papstlichen Heiligkeit zu erregen gewußt. Ich erlaube mir daber das Ersuchen, mir einige Auskünfte in diesser Beziehung mitzutheilen. Manzl klagt, daß sein Biehstand während seiner Abwesenheit tief herabgekommen sei, und führt mehrere patriotische Anstrengungen an, die er geleistet hat. Eben so rühmt sich Mair ungemein seiner patriotischen Ansstrengungen in den Insurrektionszeiten und behauptet, seine Augen seien so geschwächt, daß er sich mit Leberarbeit nicht ernähren könne. Was an der Sache Wahres ist, bitte ich mir zu eröffnen."

### 10.

Gleichzeitig und in gleichem Sinne schrieb ber Fürst-Erzbischof an den Gouverneur Grafen Wilczeck, und empfahl namentlich auch in Betreff des Schulbesuches die möglichste Rachsicht. Der Gouverneur gibt schon unter dem 10. Febr. dem Kreisamte die Weisung zu liebevoller und schonender Behandlung des befangenen Bolkes.

In Bezug auf die verlangte Auslieferung ber Bucher und Auskunft über Manzl und Mair "können Sie zwar immerhin dem Berlangen des herrn Fürst-Erzbischofes, jedoch auf eine Art entsprechen, daß die Behandlung der Sache nicht aus dem ordnungsmäßigen Geleise gebracht wird, indem es Ihrer Einsicht nicht entgehen wird, daß das Erste (Bucher) nur zum Theil, das Zweite (Auskunft über Bermögensstand und patriotische Berdienste) aber geradezu gar nicht Sache der geistlichen Behörde, und daher eine unberusene Dazwischenkunft derselben nicht zusläßig ist."

Un den Klerus der betreffenden Ortschaften batte ber Erzbischof schon unter bem 4. Februar ein Umlaufschreiben erlaffen, morin er zur Bergeffenheit ber erlittenen Unbilden, zu gewinnender, einnehmender Liebe und zu jeder Pastorgl-Tugend ermahnt, und zwar um fo mehr, ba ber voreilige Eib 1809 gur Spaltung Unlag gegeben habe. Much folgt die Berordnung: "Ich finde nothwendig, bie frühere, fromme Gewohnheit wieder vorzuschreiben, daß Sonntage vor jeder Quatember = Woche die gebotenen Fast tage berfelben mit ber Erflarung, bag bie heilige romifche fatholische Rirche die Quatemberzeiten besonders zu bem Ende eingeführt hat, damit die Glaubigen durch Gebet, Raften und Almosengeben von Gott die Erlangung hinreichender und wahrhaft frommer Priefter zu erflehen fuchen, bem Bolfe verfündet und am Quatembermittwoch bei ber Schulmeffe laut um biefe Gnabe gebetet werbe."

### 11").

Während Manzl, Mair und Laiminger sich in Salzburg und auf der Reise befanden, war Maria Sillober zu Hause nicht unthätig. Sie hatte in Bälde die Lakner'schen von der Unterwerfung unter den Ausspruch Roms gänzlich abwendig gemacht, indem sie die Widersprüche zwischen Pius VII. und Leo XII. nachwies, und eine Weissagung anführte, kraft welcher eine geraume Zeit die Kirche ohne sichtbares Oberhaupt sein werde. Diese Zeit

<sup>\*)</sup> Das Meifte dieser Ergahlung ift aus der mundlichen Mittheilung der Maria Sillober entnommen; aber das Bichtigfte aus den Atten.

sei nun offenbar eingetreten; ber Gräuel ber Berwüstung habe sogar in ber Stadt bes Statthaltere Christi
Plat genommen. Denn Derjenige, ber sich jest als Papst
ausgebe, sei von napoleonischen Kardinalen gewählt, sie baher unrechtmäßig auf dem Stuhle Petri,
und wer altgläubig bleiben wolle, musse daher jest besonders auf der hut sein. Der Manhartismus trat durch
diese Stimmung in eine wesentliche Umgestaltung
ein. Die stürmische Moid riß ihre Vertrauten in Kirchbühel
und Wörgl mit sich fort, und alle Diezenigen, welche aus
dem Brixenthale herankamen, um sich an sie zu wenden.
Ein leidenschaftlicher Widerstand gegen die Vereinigung mit
dem Erzbischose und der Ortsgeistlichkeit bereitete sich vor.

Raum hatte bie Moid die Rudfehr ber brei Manner von Salzburg vernommen, fo marf fie die gesammelten papitlichen Geschenke in einen Rorb, und eilte bamit gang allein in bas Brirenthal. Sie begab fich nach Westendorf in Mangle Haus. Sie traf bort mehrere Manharter in ber Stube und ben Mangl felbit. Sie murde freundlichst bearüßt. Aber wie standen sie verblufft, als die Moid ben Rorb abbectte und die geweihten Kleinobe wild auf den Tisch bin schüttete, mit ben Worten : "Da hast bu beinen Judas-Schap! Wir wollen feinen Theil baran haben!" Mangle Gattin nahm Partei für ihren Mann und fagte : "Die ftolge Dirne ba! Alle will fie meistern! Weil man nicht fie nach Rom geschickt hat, ist nun Alles nicht recht." Auch Andere begannen gegen die Moid zu feifen; Mangl aber mar traurig und rebete fanft mit ihr. Gie aber fagte: "Geh mit mir und lag uns allein reden." Sie nahm ihren Korb, achtete nicht auf bie Unwesenden und ging voraus; Mangl ergriff ben Sut und folgte ihr. 216 fie nun braugen auf dem Feldwege waren, wendete fie fich um und fagte: "Baft (Sebaftian), mas haft bu gethan? Warum haft bu angefangen, wenn bu so aufhören willst?" Mangl feufzte und fah mehmuthig zu Boden. Sie fuhr fort: . Soll ich bir's sagen, 20 Die Manharter.

wie es getommen ift, daß bu bie Gnade Gottes verloren haft? Soll ich bir die Urfache fagen?" Er blickte fie fchweie "Belt, bu bift auf ber Pilgerreife in die Rirchen Leugne es nicht; ich weiß es ja; sag Ja ober gegangen. Er nickte bejahend; bie Thranen schoffen ihm in's Rein." "Siehst bu nun, bu Ungluckseliger, weil bu nicht Luae. getreu geblieben bift, fo hat bid Gott verlaffen. den herren Gehör gegeben; du hattest es gern mit Gott und mit ber Welt zugleich gehalten; aber zwei herren kann man nicht bienen." Er weinte. Sie fuhr fort: "Ich hatte doch gemeint, du hattest mehr Berstand. Bevor Derjenige, ber fich jett als Statthalter Christi ausgibt, auch nur ein Wort gesprochen hatte, bevor bu gewußt hast, ob er mit bem porigen Papfte übereinstimme ober nicht, ob er also ein wahrer Papft sei ober ein falscher, hast bu ihm schon gefolgt und bift beichten gegangen und fommunigiren. Sag felbft, ob bas nicht thöricht mar?" Auch ber Moid famen jest bie Thranen und mit gebrochener Stimme fagte fie: "Rrieche jett nur bei ben herren um in Innebruck, in Salgburg, von Widum zu Widum. Lag bir hubsche Rleider geben, lag bir Gelb geben, laß bich mit Lobfpruchen überhaufen; ber Mund bes herrn hat bich ausgespieen." Dit Rraft und Rachdruck hatte fie die letten Worte gesprochen; mit einer an ihr noch nie gesehenen Burbe sprach fie weiter: "Bisher hatteft bu bas Amt; nun ift es auf mich übertragen. Und hore unter Gottes freiem Simmel: 3ch fobere bich vor ben Richterftuhl Jefu Chriftil" Sie blickte gen himmel; Thranen rollten über ihr Gesicht. Mangl wimmerte und weinte überlaut; fie fing an zu heulen und ging fort.

Beim Bodenschmied zu Hopfgarten fehrte sie ein; sie fand bort lebhafte Beistimmung, und viele Andere schloßen — mehr oder minder entschieden — der neuen Führerin sich an. Die Parteien der zerriffenen Sette stellten sich immer aufgeregter einander gegenüber.

In biefer Gahrung und Zersetung des Manbartismus trafen die erzbischöflichen Kommissäre, die Domberren Alois Hoffmann und Philipp Metger zu Hopfgarten ein, Sie nahmen ihre Wohnung bei dem Bikar Schweighofer, einem Oberinnthaler, von Stanz bei Landeck gebürtig, demsselben, der einst als Roadjutor zu Wörgl neben Hagleitner gestanden. Der Erzbischof Augustin konnte ihm kaum einen größern Beweis seines Vertrauens geben, als daß er ihn mitten unter die frühern Anhänger des Gegners versetze. Doch Hagleitner hatte die Aufreizungen längst unterlassen, und sein Bild war bei den Meisten verblichen. Schweighofer, mit den Vorstellungen und Verhältnissen vertraut, erwarb sich das allgemeine Vertrauen. Die zurückgekommenen Pilger theilten ihm von ihren päpstlichen Kleinodien mit.

Die Kommissäre ließen durch die Seelsorger an den bestreffenden Orten den Manhartern ankunden, sie hätten sich auf Befehl des Herrn Erzbischofes unweigerlich in dem Bikariatshause in Hopfgarten zu stellen; das Weitere wurden sie daselbst vernehmen. Die Ordnung war bedacht, die Zeit einem Jeden bestimmt.

Niemand wagte es, der Borladung zu troken. Die beiben Domherren unternahmen nun in Berbindung mit der Ortsgeistlichkeit das dornenvolle Geschäft, und arbeiteten 17 Tage lang von früh bis spät — verhörend, belehrend, ers mahnend. Die Personen erschienen theils einzeln, theils mehrere zugleich, je nach Umständen. Sehr oft wurden Manzl, Mair und Laiminger beigezogen, um die Besehle Roms mündlich zu wiederholen und heiligst zu betheuern. Sie gaben wirklich der Wahrheit ein unerschrockenes Zeugniß, ließen sich durch Schmähungen und Drohungen nicht einsschüchtern, und vereinigten, wo es nothwendig war, mit den geistlichen Herren Ermahnungen und Bitten.

In ber Gemeinde Briren befand fich bamals eine einzige Manharterin. Sie unterzeichnete die Unterwerfung.

Bon Westendorf waren 46 einberufen. Sie unterschries ben fammtlich.

Im Bikariate Hopfgarten blieben unter 15 Mitgliebern zwei hartnäckig, die Bodenschmiedin Ursula und die Spieße gesellin Dorothea Wurzenrainer.

Bon dem Bikariate Mörgl erschienen fünf Manharterinnen; nur Eine verweigerte die Unterzeichnung, unter dem Borwande, sie wolle früher noch von dieser Bereinigung mit dem jetigen Papste und Erzbischofe die Früchte sehen.

Maria Sillober fam mit ber Lafner=Bauerin, mit beren Rindern und noch Einigen, im Gangen mit 15 Personen. Dan führte fie ju Andern in ein Zimmer des Erdgeschoffes. Um verfänglichen Fragen und Ermahnungen den Bugang ju fperren, fing fie an mit ben Genoffen zu beten. Der herr Vikar berief sie nacheinander zum Berhöre. Alle Manharter waren abgefertigt bis auf bie Lafner'schen. Da tam Schweige hofer und fagte: "Bauerin, fommt jest mit ben Gurigen; nur bie Moid foll noch warten." "Nein! nein! die Moid muß mit; fonst gehen wir nicht!" riefen die Mabeln und zogen die Moid wie mit Gewalt fort. Die Moid ging mit und ergriff vor ben Rommiffaren bas Wort. Die Serren ftaunten über die Beredfamteit diefer lebhaften Weibsperfon. Sie richteten mit allen Berfuchen bei ihr natürlich nichts aus. Die Moid und ihre Begleitung zogen triumphirend und mit auffallender Luftigfeit aus dem Widum durch den Markt,

Mit Einschluß ber brei nach Rom Gesenbeten unterwarfen sich, mit geringerer ober größerer Bereitwilligkeit, von 82 Gliedern bes Bundes 64; 18 beharrten im Widersstande. Bon den Bekehrten begaben sich 57 sogleich zu der hl. Beichte und Kommunion. Diese versicherten jeht, sie seien während der ganzen Zeit der Trennung nie glücklich gewesen; das Erschallen der Glocken, das Hinströmen der Gute zum Gottesbieuste, jede kirchliche Feierlichseit, die

Entbehrung der hl. Saframente und aller religiösen Troftungen habe ihre Seele mit tiefer Behmuth erfullt, aber fie hatten jeden Seufzer, jede Thrane forgfaltig auch vor ben Angehörigen und Bertrautesten verborgen; bei Tag und Racht habe im Innern eine mahnende Stimme gerufen : "Reife bich los und fehre juruct! Reiße dich los und fehre juruct!,, hundertmal fei ber Borfat aufgetaucht, mit ben Seelforgern fich wieder zu vereinigen; aber bie eitle Scheu vor bem öffentlichen Eingeständnisse bes bisherigen Irrthumes, Die Kurcht vor dem Born und den Schmahungen ber Manharter. auch ein gewiffer, ihnen selbst unheimlicher Erot und Saß habe fie wieder zurudgehalten; bas von Neuem aufschimmernbe Blendwerk ber falfchen Lehren habe ihr Berharren beschönigt. die scheinbare Ruhe und Unerschütterlichkeit ber Gleichgefinnten habe es gefestigt; bagu feien noch von Zeit zu Zeit erbitternde Aufreizungen, offenbare Aergernisse und kirchliche Migbrauche von ber einen Seite gefommen; von ber anbern - manche anscheinende Bestätigung burch Bucher und Briefe und Auftoritaten; bald biefe, bald jene Ausficht und Soffnung. Go feien fie, ungeachtet alles innerlichen Straubens, in ber Trennung berblieben. Run aber, feit ber hl. Beichte, sei die gentnerschwere Last von der Bruft gehoben; ber Wurm nage nicht mehr und ber Geelenfriebe, ber fo lang entbehrte, sei wieder gefehrt; wie man durch Krantheiten erst mahrhaft ben Werth ber Gefundheit erfenne, fo hinterlaffe ihr Unglud wenigstens die empfundenfte Ueberzeugung von ber Glude feligfeit ber firchlichen Gemeinschaft.

Diejenigen, welche nicht fogleich die heil. Saframente empfingen, versprachen, diefes in Balbe zu thun.

Merkwürdig ist der Umstand, daß, dem Berichte des Candrichters zu Folge, über 30 Personen, denen die öffentsliche Stimme nie den Manhartismus zugemuthet hatte, auf Antrieb des Gewissens freiwillig vor die Kommission traten und um Bereinigung mit dem Oberhirten und den Seelssorgern baten.

Die geistlichen Rommissare hatten sogleich nach ihrer Unfunft in Sopfgarten ben Canbrichter um die Auslieferung ber manhartischen Bucher und Schriften gebeten: bas Schadliche murbe unter Beschlag verbleiben, aber bie Burudftellung bes Unschädlichen fei zur Berfohnung der Gemuther und zur Beseitigung der Borurtheile nothwendig; benn die Borent: haltung firchlich genehmigter Bucher erscheine als ein Beweis ber Trennung des Staates von der Kirche. Der kandrichter ftutte fich auf bie bestehenden Borschriften, und richtete eine Anfrage an bas Rreisamt. Bon bort erhielt er unter bem 20. Februar die Weifung: er habe in Gegenwart beiber Rommiffare Die zwei Riften zu eröffnen, Die Schriften und Bücher in drei Rlaffen auszuscheiben, in geiftliche, weltliche und gemischte; die der ersten Rlaffe sollen die Kommiffare begutachten, und die erlaubten moge ber Landrichter gemein= fchaftlich mit ihnen ben Eigenthumern zurudstellen. Rochems Werte durfen jedoch teineswegs ausfolgen, weil erft in ber vorhergehenden Woche ein Prafibial-Defret, aus Unlag eines neuerlichen, traurigen Kalles, die Konfistation jener Werfe befohlen habe.

Der kandrichter hielt sich jedoch an den Buchstaben der Berordnungen, und drang auf die gesetzliche Revision. Die Handschriften und einige Bücher, welche durch die Zensur-Roten erlaubt waren, wurden erst am 30. März den Eigensthümern übergeben; alles Uebrige, wovon die Zensurnote nicht vorhanden oder beschränkend war, bewahrte das kandgericht bis zum Zeitpunkte der gesetzlich ermittelten "Kontradition", d. h. zwei Jahre und neun Monate lang! Und selbst da erst (17. November 1828) gingen die Bücher blos an das Ordinariat Salzburg.

Eine gefährlichere Spannung brohte zwischen dem Erzbischofe und dem Gouverneur einzutreten. Augustin hatte namlich in Wien Borstellungen gemacht, die weltlichen Behörden möchten gegen die religiöfen Gewohnheiten schonend verfahren. Gin Rabinetschreiben vom 11. April gebot Unterlaffung jedes 3manges gegen Bruberschaften und Wetterläuten u. bergl. Das Ministerium theilte Diese Resolution unter dem 15. April dem Gubernium mit und bemerkte, ber erwähnte 3mang wiberspreche ja schon ber Berordnung vom 3. Sept. 1789. Das Rreisamt, gur Berantwortung aufgefobert, versicherte, bie gange Unschulbigung fei aus ber Luft gegriffen, und die Berantwortung falle baber auf ihren Urheber. Das Prafibium ersuchte in Kolge beffen ben Erzbischof um Aufschluß. Augustin antwortete am 24. Mai: "Reine spezielle Ueberschreitung einer allerhöchsten Berordnung veranlagte mich zu meinem Berichte, fonbern bie alls gemeine Boltestimmung gegen gewiffe Berordnungen." Dan flagte im Brirenthale, baf an abgebrachten Reiertagen gar fein Unterschied bes Gottesbienstes stattfinde. Unter bem 25. Nov. 1825 mar bie Auffoberung ergangen, bas Wetterlauten foll burch Buthun bes Rlerus möglichst vermieben und allmälig aufgehoben werden. "Der Rlerus ift fein Reformator ber Rirche, sonbern ber Berfundiger ihrer Lehre; er tann und barf bem Gebrauche ber Glocken gur Zeit bes Gewitters, fur ben bie Segnung ber Gloden ausbrucklich fpricht, nicht widersprechen." Behauptet man, das kauten bewirke die Entleerung ber Eleftrigitat? Der Rlerus hat mit phyfitalifchen Wahrheiten Richts zu thun. Fernere feien Erhebungen über Bruderschaften verlangt worden. wünsche ben unangefochtenen Fortbestand berfelben in Tirol, wie er für das Salzburgische 1820 garantirt worden sei. Man folle bas Bolf in folden unschädlichen Dingen nicht Diefen Bunich habe er ausgesprochen, aber mit ber ausdrücklichen Bemerkung: bas Gubernium handle allen Borschriften gemäß und fei nicht zu tadeln.

Graf Wilczek war mit biefer Rechtfertigung nicht voll- tommen gufrieben. Denn er fand barin ein gangliches Ab-

feben von der Bestimmung und Berpflichtung der Geistlichen, wirkfame Organe ber Boltsbildung gu fein.

#### 14.

Um 3. Marz waren bie beiben Domherren von hopfs garten abgereif't, und machten noch einmal fruchtlofe Bersfuche ber Befehrung ber Widerspenstigen zu Wörgl und Kirchsbuhel.

Der Landrichter Wolf hatte schon im vorigen Jahre die manhartischen Dienstleute aus dem Latnerhause unter Androhung des Schubes ausgeboten. Sie waren aber, auf ihr Recht sich berusend, wieder dahin zurückgekehrt. Wolf empfahl nun unterm 25. April (1826) dem Kreisamte die Maßregel, jenes Dienstgesinde auseinander zu sprengen. Der ätteste Sohn hatte sich 1825 von der Sekte getrennt und trat in Dienste bei dem Ortspfarrer.

Ueber bie Stimmung ber Manharter im Brirenthale nach ber erzbischöflichen Rommiffion - erstattete ber landrichter Tribus am 26. April ben Bericht, beffen wesentlicher Inhalt folgender ift: Im Allgemeinen herrscht Rube; Die Wiedervereinigten besuchen ben Gottesbienft und empfangen Barthima Rurg von Westenborf ift als bie Sakramente. Rutterer im Lafnerhause eingestanden, was man als Rudfall ansehen muß. Der Bobenschmied und fein Gohn haben noch nicht gebeichtet; was Berbacht erregt. Simon Laiminger hat fich von jedem Bertehre mit den frühern Manhartern guruckgezogen und beträgt fich jur vollfommenen Befriedigung. -Mangl felbst ist unergrundlich. — Thomas Mair ruft: "Noch ift es nicht recht; es muß erft Etwas nachkommen." -"Benn aber Nichts fommt!" - "Es fommt ichon." -"Aber segen wir den Kall!" - "Es muß fommen. Es ift und versprochen worden." Er billigt bloß den Papft und ben Erzbischof, aber im Thale noch lange nicht Alles. Mehrere geh'n nach Salzburg zur Beichte. Man leiht ihnen

bort zu viel Gehör. — Manzl und Mair tamen mit zwei Schriften über ihre Erlittenheiten; aber sie wollen dieselben zuerst dem Erzbischofe zeigen, und werden wohl durch ihn, mit Umgehung der politischen Behörden, ihr Glück suchen. — Wird Etwas geandert, so sagen sie: "Das haben wir gethan." Bleibt Etwas, so sagen sie: "Es muß erst kommen." Den Besuch der Wirthshäuser wollen sie den Geistlichen erslauben, nur nicht in Gesellschaft der Weltlichen, d. h. der Beamten.

Auch der Erzbischof berichtet über das Berhalten der Ermanharter unter dem 30. April an das Landesprässdium. Er belobt ihren religiösen Eifer, ihre Andacht in den Kirschen, namentlich auch in Salzburg während der Charwoche. Auch die Geistlichen im Thale gewinnen Zutrauen.

"Irthumer sind gewöhnlich nur Uebertreibungen ber Ausbehnung oder Beschränfung einer Wahrheit." Demnach ist auch bei den Manhartern nicht Alles auszurotten, sondern nur Uebertreibung zu schwächen, so daß sie die innere Kraft zum Ausbruche in äußere Handlungen verliert. So ist es heilige Wahrheit, daß die kirchlichen Gewalten von Gott ausgehen; aber Uebertreibung, daß die Ernennungen der Bischöse durch die Monarchen dem Christenthume widersprechen. Bon diesem Irrthume standen sie ab. Sie meinen auch zulest noch: Alles müsse in's Alte zurück. Das ist Ertrem. Aber die Ausklärung ging auch zu weit. — Ich werde das kirchlich Abgestellte als solches gelstend machen; kirchlich Erlaubtes nur mit Gesnehmignng des Kaisers wieder einführen. —

Thomas Mair ging Ende Upril nach Desterreich zu seinem Schwager Sagleitner, um von ihm für die vielen Gelbvorschuffe einen Ersat zu bekommen.

# Zwölfte Abtheilung.

1.

Der Aurst-Erzbischof wollte an die starren Reste bes Manhartismus fein perfonliches Ausehen feten. Dem Berfprechen gemäß reifte er, von dem Domherrn Alois Soff. mann und bem Soffaplan Ruttnar begleitet, auf Biff tation an Ort und Stelle. Um 6. Juni fam er nach Briren. Die Gemeindevorsteher, von ber öffentlichen Stimme aufgefodert, erschienen vor ihm, und überraschten ihn mit ber befrembenben Bitte, er mochte nun einmal erklaren, welche Dartei Recht habe? Denn man muffe fortwährend bie Prahlerei ber Manharter hören, in welchen Gnaden fie bei bem Papfte, bei ben Rardinalen und bem Erzbischofe ftunben; auch mußten fie viel zu erzählen von ber Sulb bes Raifers, bes Botichafters in Rom, bes Gouverneurs in Innsbruck und bes Kreishauptmannes in Schwag. rühmen fich laut bes Sieges und behaupten, Alles muffe nach ihrem Willen eingerichtet werben, und nur auf diese Bedingung hin hatten fie bie Wiedervereinigung unterzeichnet. Bon einem Irrthume ihrer Seits fei feine Rebe; geirri hatten nur die Geistlichen mit ihrem Eide und ihren Reues rungen, eben fo alle Diejenigen, welche benselben fich blindlinge angeschlossen. Lange genug habe man fich barüber bin und her gestritten; die Uneinigkeit nehme überhand, und man höre von Manchem die Meußerung, man muffe beinahe bereuen, nicht manhartisch gewesen zu fein.

Der Erzbischof ersah mit Wehmuth diese selbstsüchtigen Regungen beiber Parteien; ben Gemeindevorstehern versprach er eine öffentliche Antwort.

Tags darauf begab er sich nach Westendorf, und hielt zur Beschwichtigung der Gemüther eine rührende Predigt. Den Manhartismus erklärte er in mehrkacher Beziehung als einen Irrthum, den er jedoch durch die Umstände und die Gesinnung möglichst entschuldigte. Die christliche Liebe gebiete, das Vergangene mit Stillschweigen zu bedecken. Gesmeinschaftlich sollen sie, wie gute Kinder desselben Vaters, ihm sich anschließen, und eigenmächtiger Urtheile sich enthalten. Diejenigen, welche vor dem Richterstuhle Christi für sie Rechenschaft ablegen müssen, werden ihr Bestes nach Kräften und mit der hülfe Gottes besorgen.

Er berief auch noch mehrere bekehrte Manharter, prufte ihre Gesinnung, und erinnerte sie an die Befehle bes Papstes und an ihr unterzeichnetes Gelobniß.

Dasselbe geschah in hopfgarten. Um 9. Juni murben bie Bewohner bes Bobenschmiedhauses vernommen. Bater, Urban Mair und ber ermachfene Sohn maren rud. fällig geworben. Eben fo Barthlma Rurg, ber altere, ber als Kutterer bafelbst im Dienste stand, und die Magb Elifabeth Kohringer. Die Schmiedin Ursula Rauch und bie Ingehäusen Dorotheg Wurzenrainer maren die Berführerinnen. Sie blieben insgefammt hartnactig. Beibe Weibfen boten bem Erzbischofe ben unverschamtesten Trog. "Ich bin ein befferer Papst als euer Leo!" schrie die Alte. "Ja wohl ein Kels! Ein Moobrohr ift er! Ihr felbst feid nur ein Afterbischof und Ihr habt feine Gemalt!" - Mangl mar burch biese Unbilden gegen den Oberhirten fehr betrübt; viele Ermanharter naherten fich gerührt, und baten noch einmal um Bergebung bes Bergangenen. Auch hier predigte Augustin. Die Gemeindevorsteher erstatteten ihm für die liebevollen und väterlichen Bemühungen im Namen bes gangen Thales ben warmften Dant.

Am 13. begab sich bet Erzbischof nach Wörgl, wo der verstockten Elisabeth Bockkaller sich eine zweite, die rückfällige Elisabeth Exenberger, beigefellt hatte. Auch biese verwarfen alle Belehrungen und Ermahnungen.

In das kaknerhaus zu Kirchbühel war die Dorothea Wurzenrainer schon vorausgeeilt und hatte triumphirend ihren Sieg über den falschen Erzbischof gemeldet. In jenem Hause hielt sich ein zahlreicher Klubb: die Witwe Katharina; sechs Kinder derselben; drei Knechte und Maria Sillober, welche als das Haupt der neuen Sekte betrachtet werden konnte, so wie sie deren Stisterin war. Noch drei Personen, ein altes Chepaar und die Bäuerin Katharina Greider standen mit ihnen im Bunde.

Das Wort führte besonders die beredte Maria Sillober. Pius VII. habe ausgesprochen: er habe in Deutschland keine mit ihm vereinigten Bischöfe, und alle Anhänger Napoleons seien im Kirchenbanne; Leo XII. sage das Gegentheil; folgslich sei er kein rechtmäßiger Papst; napoleonische Kardinäle hätten ihn gewählt.

"Aber die Kirche wird boch wohl nicht ohne fichtbares Oberhaupt fein? Wo ift es?"

Auf Diese Frage antworteten sie verschieden: Maria Sillober behauptete, in ben letten Zeiten ber Welt muffe eben ber Stuhl Petri eine Weile leer stehen; Christus werbe bann wieder por bem Ende einen Statthalter einsetzen.

Andere schrieen: der hagleitner ist jest das Oberhaupt! Warum last ihr diesen heiligen Priester nicht zuruck? Folgs lich lehrt ihr etwas Anderes als er.

Zugleich wurde dem Erzbischofe noch eine Bittschrift mit 24 Unterschriften von Leuten der Gemeinde Kirchbahel zugestellt mit dem Erklären: sie glauben zwar an die Macht ber Kirche, nicht nur zu binden, sondern auch zu lösen; aber das Alte sei ihnen das Liebste; baher bitten sie um die vorigen Feiertage, um die Bruderschaftskeste und um die Wiederversetung des Portiunkula-Ablasses auf seinen eigenen Tag. Augustin fehrte nach so vielen in der hauptsache fruchtlofen Bemühungen und erlittenen Kränkungen kummergebeugt
nach Salzburg zurud, und machte am 24. Juni an das Präsidium den Borschlag: die hartnäckigsten in Bermahrung zu nehmen und einer zweckmäßigen Belehrung zu übergeben.

Wilczef migbilligte in ber Erwieberung unter bem 30. Juni die anempfohlene Behandlung; beun fie erscheine als äußerer Zwang und murbe haß erregen. Wo bie Perfonlichfeit und Burbe bes Fürst. Erzbischofes nicht mirfte, wie follte ba, unter noch ungunftigern Berhaltniffen, ein untergeordneter Priefter Etwas erwirken? Die Bereitelung bes an und fur fich auffallenden Berfuches murbe gubem einen nachtheiligen Eindruck machen. "Rach meiner Unficht durfte eine von Em. fürstl. Gnaben ausgehende Erflarung über bas Berhaltniß, in welchem fich biefe hartnäckigen Abtrunnis gen gur Rirche befinden, von einer entsprechenden Wirtung fein." Wenigstens murbe bieg von neuem Beitritte gurude schrecken. Die Meinung wolle jedoch in diefem rein geist= lichen Geschäfte nichts weniger als maggebend fein. Wileget beutete mit biefen Worten auf bie von bem Rreisamte eingerathene Erfommunifation hin. Aber Die Bermerfer und Berspotter bes Papstes lachten feines Bannstrahles!

2.

Unter bem 22. Juli (1826) macht das Prasidium bem Areisamte die Mittheilung: Se. Majestat habe dem Fürsts-Erzbischofe in Salzburg die Erlaubniß gegeben, den Ratechismus des Ranissus in jenen Gemeinden, wo Manhartisten sind, und es ihm sonst nothig scheint, neben dem gewöhnslichen in den Schulen zu gebrauchen; auch an den Apostelstagen auf Berlangen eine Seelenmesse halten zu lassen mit der geistlichen Exinnerung, das Arbeiten an solchen Tagen sei von der Kirche aus erlaubt.

Schon am 29. Mai d. J. hatte der Gouverneur dem Kreisamte die Verhaltungsregel vorgezeichnet, min so lange, die durch zweckmäßiges Einwirfen der geistlichen und weltzlichen Vorgeseichten mehr Empfänglichkeit vorhanden sein wird, stillschweigend das zu dulden, was zwar nicht so ganz nach dem Buchstaben des Gesetzes sein sollte, jedoch ohne Verzletzung der Gemuther nicht gehindert werden könnte; dahin wären beispielsweise das Wetterläuten und der Frühgotteszdienst an abgebrachten Feiertagen zu rechnen." Auch in Betreff des Impsens, welches den Ermanhartern immer noch als religionswidrig und heillos erschien, war Schonung und Nachsicht vorgeschrieben.

Auf diese Art strebte die Regierung da hinaus, alles Aufreizende und Erbitternde zu vermeiden; in unschädlichen Dingen der ungelehrigen Einfalt Zugeständniffe zu machen, und äußeren Zwang nur gegen äußere, wichtigere Uebersschreitungen bestehender Verordnungen, in Anwendung zu bringen.

Auch ber Erzbischof trat Diefer Ansicht bei und verhielt bloß ben Klerus, jede Gelegenheit zu einer wohlthätigen Einwirkung zu benuten.

3.

In Westendorf gewann der neue Vikar Schitter immer größeres Zutrauen; die Ermanharter entdeckten ihm ihre Zweisel, und er brachte richtigere Vorstellungen in ihre Köpfe. Als Renitent befand sich daselbst bloß Barthlmä Kurz, der Bater. In Hopfgarten schloß endlich der Tod den schmähsüchtigen Mund der Bodenschmiedin Urfüsa. Sie wurde hinter dem Hause in einem Anger begraben. Bis zu ihrem letzten Athemzuge hatte sie, soweit es die Borssicht gestattete, gescholten, gereizt und aufgewiegelt. Die Familien Höpft und Fuchs in Westendorf hatten sich ihr und der gleichgesinnten Dorothea wieder genähert, und die

Sette schien in jenem Hause neue Reime zu treiben. Der verstockte Georg Riedl, früher Knecht im Laknerhause, war bei bem Bobenschmiede im Dienste, obgleich bieser lettere, ein alter Mann, Gewissensängste litt. Maria Sillober kam von Zeit zu Zeit auf Besuch, das Häuskein mit ihrem Feuersworte immer neu zu entzünden.

Der Bifar Jakob Schweighofer gibt in seinem Berichte vom 6. Mai 1827 ben Rath, die beiden unruhigen Beibspersonen Dorothea und Maria, dann die ungeschsachten Sektirer Kurz und Riedl — in Stille aufzuheben und in eine Anstalt zu versehen, wo sie Unterricht, Beschäftigung und Rahrung fänden. Allzugroße Toleranz höhne am Ende die geistliche und weltliche Obrigkeit.

Um Oftern berief Schweighofer ben alten Bodenschmied in ben Widum, und stellte ihm die möglichen Folgen vor, wenn nicht jede Beunruhigung der Gutdenkenden aufhöre. Birklich trat eine Einschüchterung ein.

Der Landrichter Wolf hatte, ohne Abwartung einer Bewilligung, im 3. 1828 von Reuem bie fektirenben Dienstleute and dem Lafnerhaufe ausgewiesen. Maria Sillober lebte nun wieder zu Wörgl. Die herangewachsenen Kinder ber Laknerbäuerin hingen ungertrennlich der Mutter an, mit Aus. nahme bes altesten Sohnes, ber beim Pfarrer Rnecht war. Die Bauerin schaumte vor Buth, fo oft fie biefen "abgefallenen" Sohn erblickte ober von ihm horte. Sie fließ bie Drohung aus, bas ichone, große Anwesen ju vertaufen, bloß, damit es jener nicht bekomme. Daburch veranlaßte fie bei ben Leuten bie Bermuthung, die Behorde nehme mohl eher ihr ben Sof und bie Guter, und fete ben alteften, rechtschaffenen Sohn als Eigenthümer ein, und sofort verbreitete fich biefes Berücht. Die Bäuerin und ihre Tochter schalten jett ben Erzbischof und Andere, und weil fie von dem Reper Zwinglius gelesen hatten, so nannten sie ihre Gegner, welche ihnen 3mang anthun wollten, 3 minglianer.

Weber ber Erzbischof noch eine Behörde bachte baran, ber Witme bas Gut zu entziehen; aber ein Anderer vollführte, mas sie befürchtete.

Um 10. Janner 1829 erfrankte sie plotlich. Der Rooperator Schoner erinnerte sie an Gottes Gericht und die Gebote der Kirche. Sie gab ihm kein Gehör. Er kam mit ihrem Sohne zum zweiten Male; der Sohn bat sie unter Thränen um ihre Bekehrung. Sie wies ihn wie den Geistlichen zurnend zuruck. Der alte Pfarrer Rupertinger, der nicht im Stande war, sie zu besuchen, schrieb ihr einen rührenden Brief. Sie spottete darüber. Um sechsten Tage der Krankheit war sie eine Leiche.

Sie wurde neben ihrem Gatten hinter ber Felbtapelle beerdigt.

Der älteste Sohn übernahm jett rechtlich den Besit; die unverbesserlichen Geschwister kauften sich ein kleineres Anwesen.

Die Manharter wurden immer schüchterner und schweigfamer und liebten die von ihnen so genannte "Zuruckgezogenheit." Um so weniger wurde ihnen von den Behörden ein Hinderniß in den Weg gelegt. Der Grundsatz stand fest, die Sette ihrem eigenen hinwelten zu überlassen.

Eifrigst bagegen nahm sich ber Erzbischof ber befehre ten Manharter an.

4.

Er gab ben Mittellosen große und viele Geschenke, und half ihnen in Allem, wo und wie er konnte. Namentlich unterstützte er die Bitte des Manzl und Mair um Gnadens Gaben Gr. Majestät. Sie legten ihre Verdienste vor und den Schaden, den sie durch Krieg und Religionöstreit erlitten. Ein Jeder sprach nicht weniger als 2000 fl. an, und Thomas Mair, weil er sich wegen Augenschwäche nichts mehr verdienen könne, noch obendrein 100 fl. jährlich.

Das Landgericht und das Kreisamt fanden es auffallend, biefe zwei Manner allein für ihre Insurrektions Berbienfte zu belohnen, während Andere, in demselben Thale, bei größeren Leistungen und ohne Berstöße gegen die Gesetse — unbedacht bleiben sollten. Demnach soderten die Behörden nachstehende Brirenthaler auf, ihre mit Zeugnissen und Nachweisungen belegten Gesuche um kaiserliche Remunerationen einzureichen: 1. Georg Angerer, Sägeschmied zu Hopfgarten; 2. Christian Hinerbundler, Bauer zu Hof; 3. Joseph Chrharter zu Hopfgarten, und 4. Johann Obermoser, Schreiner zu Briren.

Die Bittgesuche biefer vier Patrioten murben im Dezems ber 1827 eingereicht, bie bes Manzl und Mair waren am 30. August 1826 abgegangen.

Unt 13. Marg 1830 murben von Gr. Majestat bie Gessuche erlediget. Die sechs Bittsteller wurden auf bas Kandsgericht beschieden und ber kandrichter eröffnete die kaiserliche Entschließung:

- 1. Georg Angerer wird mit ber mittleren golbenen Ehren-Mebaille ausgezeichnet;
- 2. Hinerebuchler erhalt eine jahrliche Gnadengabe von 60 fl. EM.;
  - 3. Obermofer eine folche von 50 fl. EDR.;
  - 4. Ehrharter bekommt ein für allemal 100 fl. ED.
- 5. Dem Gesuche bes Sebastian Manzl und bes Thomas Mair wird feine Folge gegeben.

Beide Manner erschracken; sie hatten auf die Fürbitte des Papstes und des Erzbischofes gebaut; sie hatten wirklich viel geopfert und waren der Hülfe bedürftig, besonders der ganz mittellose, arme, halbblinde Mair. Um so löblicher ist es, daß sie nicht nur ruhig blieben, ohne Alage, ohne Vorwurf, sondern sogar neidlos dem Angerer die Hand Die Manharter.

reichten und auch den Uebrigen gratulirten. Bohl aber wanderten sie in das Bab Gastein, um ihrem Gönner und Wohlthater Augustin den Erfolg zu melden. Er tröstete sie mit bedeutenden Gaben und mit der Zusicherung seiner nochmaligen Verwendung.

Auch die weltlichen Behörden, durch das edle Betragen und durch die Noth der Zurückgewiesenen gerührt, nahmen sich ihrer an. Das Präsidium erstattete dem Kaiser Bericht von ihrem geduldigen und ergebenen Berhalten, und empfahl sie der Gnade (16. Ott. 1830). Der Kaiser verlangte einen Borschlag. Das Präsidium seht (13. Nov. 1830) für den Manzl ein für allemal die Summe von 600 fl. CM. an; für Thomas Mair 100 fl. CM. jährlich.

Am 10. Dez. schrieb ber Kaiser an ben Rand bieses Borschlages: "hat nach bem Borschlage zu geschehen."

Auch für den Reisegefährten Peter Amort wurde gesforgt. Der Kaiser hatte ihm (4. April 1826) außer der seiner Gattin zugestoffenen Unterstützung von 60 fl. ER. noch eine Belohnung von 80 fl. EM. aus der Kameralkasse bewilligt. Zudem wurde Amort als Wachtsoldat in dem Zwangsarbeitshause zu Schwaz angestellt.

5.

Schwarmerische Vorstellungen treisten jedoch immer noch in den Gegenden des Manhartismus umher. So näherte sich beiläusig 1833 eine andächtige Westendorferin dem Roadsjutor schüchtern und bat ihn geheimnisvoll, von dem Briefe, den sie darreichte, ihr sechs Abschriften zu machen. Dieser Brief lautete:

"Es war vor etlichen verfloffenen Jahren, (da) ist ein Brief vom himmel gefunden worden, geschrieben auf blauem

Papier, welcher von zwei Engeln gefandt und niebergelegt worden und mit goldenen Buchftaben geschrieben; geschehen im 3. 1824, nicht weit von Rom." Run folgen Auffobes rungen jur Befehrung. Die Welt wird nicht mehr über fechzig Jahre stehen; der himmel foll einige Jahre verschlossen sein und keinen Tropfen Regen (geben). Rrieg, Blutvergiegung foll über die Menfchen tommen; Sunger, Theuerung, bag die Mutter ihre eigenen Rinder verzehren . . . Im Jahre 1834 am 12. April wird ber Mond fich verfinstern, wird die Sonne ihren Blang verlieren; es: werben Rebel auffteigen, Sausen und Braufen, Donnern, Sageln und Bligen, daß die Leute werben in die Walber verfriechen und vor Kurcht fterben; Deutschland wird fich in zwei Theile gertheilen" ic. ic. - Der Brief fei von Christo bem herrn. "Wer aber biefen Brief hat und nicht seinem Rebenmenschen offenbart, ber ist von ber Kirche verdammt." Wenn man fich befehrt, fo erlebt man gute Tage; "benn es (werben) auch noch aute Zeiten kommen, baf ein Mann mit 50 Jahren blubet wie eine Rose, Gelb und But im Ueberfluße, wie schon einmal (?) gewesen ist." -

Die Schwärmerin wendete sich endlich an den Koadjutor um die 6 Abschriften. Er verweis't sie an den Herrn Bikar. Dieser stellt ihr vor, der Brief strote von Albernheiten; er sei nichts nütze u. s. w.

Sie starrte ihn staunend an und mit den lang gedehnten Worten: "Seid Es (Ihr) a so 'n Aufgeklärter?" ging sie hinweg.

6.

Der alte Barthlma Kurz in Westenborf ging um ein Glas Bramtwein in die Kirche und sogar zu den hl. Sakrasmenten. Ja, er trat bei dem Herrn Visare Gfchoß

mann in Dienft, und gab fich ben Unschein ber aufrichtigften Bereinigung. Und boch mar Alles nur Gleiffnerei, eines zeitlichen Bortheils wegen. - Balb nach feinem Austritte aus bem Wibum fiel er in eine schwere Krankheit (im 3. 1835). Der Bifar besuchte ihn und ermahnte ihn, fich vom gangen Thale einen beliebigen Priester zu mahlen, ober er folle ihm einen andern nennen, dem er beichten marbe. Der Alte schwieg eine Weile, bann fagte er: "Gebt's mir ben Sagleitner!" - Der Bifar ichlug die Sande zufammen und antwortete: "D mein Freund, bis Sagleitner aus bem tiefften Desterreich herauftame, mareft bu lange ichon in ber Ewigfeit; aber wenn auch bein Leben noch langer gefriftet murbe, Sagleitner tonnte feine Gemeinde nicht verlaffen. Schau', in Sopfgarten befindet fich ein Frangiefaner-Pater; ich will bir biefen eiligst herbeibitten." - "Meinetwegen!" brummte Barthima unter ber Bettbede. Der Vater Ribel erschien so schnell als möglich. Der Rrante beichtet. Der Bifar fommt mit bem Allerheiligsten. Doch Ribel bedeutet ihm, es scheine noch nicht Alles in Ordnung zu fein. Um nun bas Saframent feiner Berunehrung auszuseten, ließ ber Bifar basselbe in einem andern Zimmer und begab fich jum Krankenbette. "Barthlma, willst bu benn nicht unsern herrn?" - Jener richtet mit Unstrengung ber letten Rrafte ben Ropf auf und erwiedert: "Des habt's gar fuan Unsern herrn!" - Der Seelforger, von Gifer burchflammt, stellt ihm mit lebhaftester Beredfamteit vor, bag er in wenigen Augenbliden vor bem Richterfuhle Gottes erscheinen muffe, vor Demjenigen, ber ba fage: "Wer euch hört, ber hört Mich; wer euch verachtet, · ber verachtet Mich!"; er beckte ihm gleichsam die Solle auf, zeigte ihm ihre Qualen und Schredniffe und rief: "Sieh nun — ba in diesen Leiden wirft bu vielleicht in einer halben Stunde bich befinden und wirst beinen Trop und beine Thors heit verfluchen!" Der alte Mann war sichtbar erschüttert; der Bikar fügte nun zu den Orohungen die fanftesten Bitten und wieberholte nach ber größten Unftrengung die Frage,

ob er sich also versehen laffen wolle? — Barthlma fah ihn schweigend an und schüttelte verneinend den Kopf.

Betrübt ging ber Seelsorger nach Saufe und betete. Sehr balb barauf fturzt ein Bote heran: "Nur schnell! Rur schnell! Der Barthl will beichten." - Der Bifar lauft gleichsam zu ihm. Das Gesicht bes Kranken erheiterte sich bei dem Anblide bes Priefters. "I getrau' mir bo nit g' fterb'n, unsern herrn muß i hab'n !" Er beichtet mit Zerknirschung, und empfängt die lette Wegzehrung und Delung mit ber innigsten Anbacht. Er war jest plotlich wie umgewandelt, bas Auge flarer, Die Miene beiter, fein ganges Benehmen mar jest Gebuld, Freundlichfeit, Dantbarfeit, Gebet und Bertrauen auf Gott. Sein Ende verzögerte fich noch eine furze Zeit. Als er hörte, bag ber Bifar in einem nicht weit entlegenen Sause einen Rranten versehe, ließ er ihn bitten, fo fchnell als möglich heranzukommen. Der Priefter eilte ibm ju. Der Greis faltete bie gitternben Sanbe und flehte unter Thranen, daß er feinem noch verblendeten Sohne gufprechen Der Bifar fagte es ihm ju; nun war ber Mann wieder beruhigt; er sprach leife die Gebete nach und entschlief im Frieden.

Der Seelsorger berief ben jungen Barthlma Kurz in ben Widum, und trug ihm ben letten Willen, bie lette Bitte bes sterbenden Baters vor und brachte Alles an, was sein herz erweichen konnte. Aber der junge, berbe Mann blieb unbewegt und erwiederte kalt: "Ihr habt ihn verführt. Er war ein kranker Mann. Gott wird's ihm wohl verzeihen."

Diesem Barthlma wurde bie Betehrung auch noch zu Theil, aber nicht auf Zureden bes Geistlichen, sondern --feiner Braut.

7.

In Worgl lebt noch die dem Leser wohl bekannte Maria Sillober. Sie bewohnt ganz allein im f. g.

Winkel ein ihr eigenes Sauschen, welches Pflaumenbaume umschatten. Gie besitt auch noch einen kleinen Ader und beschäftigt fich mit Branntweinbrennen. Sie ist jett 57 Jahre alt; ihre haare ergrauen; die blauen Augen verlieren die Sehfraft, obgleich fie immer noch von innerem Reuer fprühen. Bei aller Lebhaftigfeit und firchlichen Spaltung ift fie friedfertig mit Jedermann; fie besucht gwar feine Rirche, verträgt sich aber möglichst gut mit ben Geistlichen. Als ber Berfaffer biefes Buchleins 1849 im September fie besuchte, schurte sie eben im Branntwein-Dfen vor dem Sie richtete fich auf, fah ben Fremben zuerst mit schüchterner Berlegenheit an; sehr bald jedoch schenkte fie ihm, wie es schien, ihr Zutrauen. Gie führte ihn in das nabe Stubchen bes Erdgeschoffes. Bahrend ber langen, lebe haften Unterredung gudte fie von Zeit zu Zeit durch bas Kenfter nach der Siedepfanne hinaus. Ihre Einbildungs, fraft schoß umher wie im Kiebertraume. Doch es war nicht gar schwierig, nach ben weitesten Abschweifungen fie auf Die gerade Bahn gurudgulenten. Außer ben Greigniffen ihrer Sette ergablte fie auch von ihren Erscheinungen. "Einmal bin ich ba in ber Stube gefessen; ba hat es gerufen : "Dein Bater ftirbt!" Bald barauf wieber: "Dein Bater ftirbt!" und bann noch einmal: "Dein Bater ftirbt!" Der Bater war freilich schon achtzig Jahre alt; aber bag er fo balb sterbe, bachte boch Niemand. Er ist aber fogleich barauf gestorben." - "Einmal - um vier Uhr Morgens - ich war schon vom Bette aufgestanden und betete: ba raufcht etwas vor dem Fenfter biefer innern Kammer. Ich schaue hinaus und febe — meinen verstorbenen Bater. dieselben Rleider, dieselbe Gestalt, wie im Leben, nur war fein Geficht gelb und leibend, wie ich's nie gefeten. Er ging an der Mauer ba braugen vorüber, und fo fchmer mar bie laft feiner Gunben, bag ber Boben unter ihm einsant. Ich reiße die Stubenthure auf, dann die Sausthure und will bem Bater zulaufen; da febe ich nichts, um

Ich verstand die Mahnung. Ich ging in und uni nichts. bie Stube und fniete nieber und schenfte bem Bater alle meine Berbienste." Bei biesen Worten bemachtigte fich ihrer eine überraschende Trauer; fie weinte und fagte fchluchzend: "Es war freilich hart, Alles fortschenken! 3ch hatte es felbst fo fehr von Röthen! Aber mas will man machen, wenn ber Bater leibet!" - "Moid, bas mar von Euch fehr brav," erwiederte ber Besucher; "habt Ihr auch alles Krühere weagegeben, fo habt Ihr bafür nur besto mehr Reues gewonnen." - Sie fuhr fort zu erzählen. Ginmal fah fie in erfter Morgenbammerung ihren Bruber am Kenster vorübergehen; fie rief ihm : er beulte und verschwand. Zwei Tage barauf fiel er fich tobt. Einmal erschien ihr ein bofer Beift in schwarzer Gestalt, wie ein finsterer Rebel. Gin andermal in Gestalt einer Rrote, in ber Stube; sie zeigte bie Stelle. Auf ihre Befchwörung verschwand bas Gespenst beibemal. Der Kröte brohte ue jedoch auch mit einer Gabel. — Sie sprach mit Keuer vom Glaubenelichte, und ichien an bem Gafte einen leifen Befehrungeversuch ju machen. - Ihres Borfte hunge-Amtes ist sie sich auch jett noch sehr wohl bewußt. erzählte von einem prophetischen Buche, worin der herr bie hl. Ratharina von Siena als bie Abgeordnete bes himmels erflare, fogar bem Papfte und ben Bischöfen gegenüber. Und bort ftehe ber Beifat: "Ich werbe auch fpater eine niedrige Magd ausersehen und biefe foll bann wieber fein die Magb bes herrn." Man spotte zwar über bie fleine Angahl ber Gemeindeglieder. Aber auch bie erfte Rirche fei zur Zeit ber Rreuzigung bis auf wenige Perfonen zusammengeschmolzen, und so verhalte es fich auch jest. Eine Latnertochter Schloff eine enge Befanntschaft mit einem Jünglinge. Sie wollte ihn heirathen. Er erinnerte fie an das Hinderniß. "Weißt," fagte fie, "ich tann ja glauben, was du glaubst." Alles schien richtig zu fein. Da erfuhr die Moid die Gefahr ihres Schäfleins. Sie flog nach Rirchs buhel, wetterte, und fchrecte bas gange Borhaben gurud.

Die Sekte zählt gegenwärtig\*) außer ber Vorsteherin mölf Personen; ber geschickteste Mystiker könnte keine besteutsamere Zahl ersinnen. Zwei besinden sich zu Westenstorf: Iohann Schwaiger, 68 Jahre alt, im Dienste; Joh. Fuchs, 74 I. alt, in der Windau. — In Hopfgarten: Geprg Riedl, 54 I. alt, im Dienste. — In Wörgl nebst der Maria Sillober die siebenzigjährige Elisabeth Bockstaller zu Einöden und die achtundsechzigjährige Elisabeth Exensberger im Bachwinkel. Die übrigen Sieben wohnen sämmtslich zu Kirch bühel: Fluckinger Rupert, 40 I. alt, und seine fünf Schwestern: Maria, 53 I. alt; Unna, 50 I. alt; Magdalena, 47 I. alt; Theresia, 45 I. alt; Katharina, 43 I. alt. Sie wohnen zu Heirain. Katharina Brunner, 37 I. alt, eben daselbst.

Alle diese Leute find ruhig, friedfertig, dringen ihren Glauben Andern nicht auf, arbeiten fleißig, manchmal auf ben Kelbern bes menschenfreundlichen Pfarrers. Um öffents lichen Gottesbienste nehmen sie nicht Theil, aber sie befuchen einsame Rapellen und entferute Wallfahrtsorte. ben bekennen fie vor Gott allein und erwecken biebei die Abs ficht, die Lossprechung von den gultigen Prieftern ber alten Rirche anzuziehen. Wasser, Valmen, Rrauter weibt, wie verlautet, Die Borfteherin. Gie beten viel, fasten streng. und halten nach ihrer Art alle Feiertage, auch die dispensirten. Sie lesen nur alte Bucher, legen fie nach ihrem Sinne aus und scheinen von ber Richtigkeit ihres Blaubens sowie von dem Irrthume ber gegenwärtigen katholischen Kirche und ber gangen Welt die entschiedenste Ueberzeugung zu haben.

<sup>\*)</sup> Das Berzeichniß kam dem Berfasser eben noch vor dem Schlusse des Druckes (am 10. Dez. 1851) durch die Gefälligkeit des hen Pfarrers Schweighofer zu, Diesem horren hat der Erzähler überhaupt manche Beihülfe zu verdanken.

Beilaufig im Jahre 1838 ging Peter Amort, welcher ein lithographirtes Bilb von St. Georgenberg haufirend vertaufte, in bas Saus jener manhartischen Schwestern. Sie faffen eben rund um einen Tifch, auf welchem ein aufgeschlagenes Buch lag. Er bot ihnen Bilber zum Bertaufe an und ließ fich in ein Gefprach ein. "Ich bin mit Gebaftian Mangl, Thomas Mair und Simon Laiminger in Rom gemefen." Diefe Borte wectten fie in Etwas aus ber bumpfen Ruhe. "Ich fann Guch eidlich bezeugen, daß ber hl. Bater Die Rechtmäßigfeit bes Erzbischofes von Salzburg und ber unter ihm stebenden Beistlichen ansgesprochen hat; er hat ansbrucklich bie Unterwerfung befohlen, wenn man ein Glieb ber mahren Rirche fein wolle." - Die Mienen veränderten fich nicht; ruhig und gleichgultig blieben Alle, und eine ant= wortete: "Der Papft gehört ja felbst nicht ber mahren Rirche an." - "Warum benn nicht ?" fragte Umort. etwas Underes als Dius VII. Er halt es mit den Welt= lichen. Wir haben auch ein Buch, worin vorhergefagt ift, baß eine geraume Zeit kein rechtmäßiger Papft ben Stuhl Detri besethen werde. Diese Zeit ift jett." - "Aber Millios nen und Millionen halten ben hl. Bater für rechtmäßig, barunter bie heiligsten und gelehrtesten Manner; wollt benn ihr allein gescheidter sein als Alle?" - "Wenn eure Rirche bie rechte mare, bann mußte fie Wunder wirken." - "Das thut sie auch!" entgegnete Amort mit Feuer. Schwestern aber riffen bie Augen auf und staunten ibn an. Jener fuhr fort: "Bort, mas ich felbst gefehen habe! 3ch bin von Altrei im Thale Fleims gebürtig. Drei Biertelstunden von dort ist ein Dorf, Ramens Capriana. Daselbst lebt gegenwartig eine Beilige; fie heißt Dominita Lazari. Sie ift Richts und trinkt Richts; am Donnerstag Abends, gur Beit ber Angst unsere herrn, bricht ihr bas Blut aus ber Stirne hervor und fie leibet bann bie Gefangennehmung, die Beigelung und Rronung, die Rrengtragung und Rrengis Um Freitage um bie neunte Stunde nach ber jubi. auna.

schen Rechnung, ober bei uns um 3 Uhr Rachmittag stirbt sie und liegt wie todt. Sie hat auch die heiligen Bundsmale des Heilandes an Händen und Küßen, wie man dassselbe vom hl. Franzistus und von dem Apostel Paulus erzählt. Sind nun solche Dinge keine Bunder? Sagt selbst!"— "Ja, wenn es wahr wäre!" antworteten sie mit einander. "Wenn ihr es mir nicht glaubt, so geht selbst hin und überzeugt euch. Oder geht bloß nach Kaltern; denn dort sindet ihr ebenfalls eine solche von Gott begnadigte Jungfrau, Namens Maria v. Mörl." — "Wir glauben es nicht; wer weiß, was daran ist; wir können eine solche Reise nicht machen," erwiderten sie durcheinander und brachen die Unterzedung ab.

9.

Die bekehrten Manharter zeichnen sich aus durch Eifer für Fasten, Hausanbachten und Kirchenbesuch, und überhaupt durch Anhänglichkeit für das Alte. Aus Rücksicht für sie hat der Erzbischof Augustin verordnet, daß die Aposteltage mit feierlichem Gottesdienste geheiligt werden sollen; auch verpflichtete er die Geistlichen an Ortschaften der Ermanharter zu der Enthaltung vom Fleischs Genusse an jedem Samstage und durch die ganze vierzigstägige Fastenzeit.

Sagleitner felbst scheint in ben letten Jahren Gewissens-Unruhen gefühlt zu haben. Er bot sich dem erzbischöflichen Ordinariate in Salzburg an, die hartnäckigen Manharter zur Unterwerfung zu bewegen. Er bekam die Antwort: ein Mann, der bei der Verbreitung seiner Irrlehre selbst gesagt habe, wenn er je etwas Anderes lehre, so sollten ihn die Manharter als einen Abgefallenen betrachten, eigne sich wenig zu einem solchen Geschäfte.

Hagleitner starb in Desterreich beiläusig im 3. 1836.

Sebaftian Manzl ging, nach einem Krankenlager von wenigen Tagen, im Jahre 1841 in die Ewigkeit. Er brachte seit der Ausschnung mit der Kirche seine Zeit mit Arbeit und Andachtsübungen zu, allgemein geachtet und gesehrt. Sein Hauswesen hatte sich wieder aufgerichtet, und Manzle Gattin Anna erzählte mit Vorliebe folgende Ursache bes neu aufblühenden Glückes.

Als ihr Mann noch in der Gefangenschaft lag, gerieth sie oft in peinliche Geldverlegenheit. Einmal siel ihr der Jammer besonders schwer auf das Herz und trostlos nahm sie ihre gewohnte Zustucht hinaus zur Feldsapelle, am Wege, der über den kleinen Abhang in den Thalgrund führt. Dort klagte sie dem Herrn im Elende und der schwerzhaften Mutter, als stünden beide lebendig vor ihr, die ganze Noth, zeigte ihnen das Zwölfkreuzerstück, welches ihr ganzer Geldvorrath sei, sing dann an zu weinen und ließ unter den Worten: "Rehmt Ihr mein Lettes!" die Silbermünze in den Opferstock fallen und stammelte schluchzend: "Run helft Ihr!"

Bon dieser Stunde an sei zu ihrer freudigsten Ueberraschung der zeitliche Segen wieder gekehrt, die Baarschaft sei ihr von dort an niemals mehr ausgegangen, wohl aber sei Alles besser gediehen, so daß die Schulden bezahlt wurben und keine Noth mehr im Hause war.

Anna überlebte ihren Gatten um brei Jahre. In ihrem Testamente verordnete sie 3000 fl. RB. für die vierzigstündige Andacht in der Pfingstzeit; 400 fl. sette sie für die erwähnte Rapelle aus, die Halfte zur Erweiterung, die Halfte zur Einhaltung.

Die Graber bes Ehepaares liegen friedlich neben einans ber an ber Rirchenmauer. Zwischen beiben erhebt sich ein anständiges Kreuz mit den gemalten Bildnissen. Un die ungewöhnlichen Schicksale und Leiden dieser gutmuthigen, scheinbar für ein harmloses Leben bestimmten kandleute denkend, sprengt man gerührt das Weihwasser auf die fargartigen Grabbeden und man spricht ba mit tieferem Gefühle: "Ruhet im Frieden!"\*).

## 10.

Thomas Mair \*\*) verlebte seine letten Jahre bei seinem braven Schwiegersohne zu Westendorf — in einem reinslichen Häuschen auf grüner Flur, etwa zehn Minuten von der Kirche entsernt. Er war ganz erblindet und konnte zu keinem Geschäfte mehr verwendet werden, als seine Enkel auf dem Arme zu tragen, oder die Wiege zu schaukeln. Uebrigens war sein Aussehen gesund, der kräftige Körperbau uoch ungebeugt. Auf der bloßen Brust trug er ein Kruzister

Die Erzählung von dem Gebete bei der Feldkapelle und von dem Lebensende des Barthlma Kurz wurde aus der mündlichen Mittheilung eines geehrten Herrn Seelsorgers im Brirenthale geschöpft. Der Bersasser besuchte das Thal im 3. 1946 und vertieß es mit reichtider Ausbeute sur sein Unternehmen. Er dankt hiemit noch für alles Wohlwollen, das ihm von Seite des dax maligen Herrn Landrichters Schlechter, sowie von den Herren Bikaren zu Hopfgarten und Bestendorf zu Theil wurde. Der verehrte Herr Dekan Schmid zu Briren (in Brirenthal) hatte die Gute, das Manusstript zu durchlesen. Der Bersasser hält es für seine Pflicht, die Bersicherung senes Herren, der Dekan Hechenberger sei in dieser Schrift un billig gehalten, aufrichtig bekannt zu geben. Die Erzählung folgte den Aften der weltlichen Behörden.

<sup>\*\*)</sup> Der Erzähler besuchte ihn im J. 1846. Er sah beim sestlichen Gottesbienste an dem sonst aufgehobenen Keiertage des Apostels Matthäus jum erstenmal den Thomas Mair, und obgleich er von seiner völligen Blindheit vorber nichts gehört halte, war doch die ganze Gestalt und die Gebärde des Mannes so aufstallend, daß er sich dachte: dieser muß es sein. Der Derr Koaditutor sührte den Erzähler in die Wohnung des Thomas und verschaffte ihm eine freundliche Aufnahme. Der Bersaffer sprach mit Thomas zuerst vom J. 1809; nach einer Biertesstunde waren beide schon vertraute Freunde. Es war ein Bergnügen, den lebhaften Mann zu hören. Der Erzähler blieb gegen fünf Stunden bei ihm und schrieb die Schlamdert vessen und ber Greis mittheilte, mit Bleistist auf. Gastsreundlicht wurde ihm ein Muttagessen ausgestellt. Der blinde Thomas begleitete den Fremden in das Obrschen hinüber und sührte ihn zum Bestzer des schones Kestes der römischen Geschenke.

von Meffing, welches ihm ber Auntius in ber Gdweig geschenkt hat. Diefen erklarte er als ben Urheber ihrer frühern Meinung. Auf bie Frage: ob benn nicht Sagleitner ber eigentliche Stifter bes manhartifden Bunbes gewefen fei, murbe er ploblich ernft und ftumm; nach einiger Beit fprach er mit Rachbruck: "Wir hielten uns an ben Runtius!" Da nun Sagleitners mefentlicher Antheil an bem Manhartismus erwiesen ift, fo erklart fich jenes Stillschweigen nur aus einer übernommenen Berbindlichkeit dazu ober aus ber Sucht nach einer möglichst großen Auftorität. Die Ausnahme ber Unterwerfung unter die bestehende Beiftlichteit hatte Thomas faum Etwas an feinen Borstellungen geandert. Seine Entel burften nicht geimpft werden. Er glaubte mit Sicherheit, daß fich die Welt in den letten Beiten befinde. Er betete ungemein viel, beobachtete auch mit Strenge bie Kaften, labte fich aber, feit bem willtommenen Rathe eines Argtes, von Zeit zu Zeit mit einem Schlucke Branntwein, ohne Uebermaß. Dazu mar er auch zu unbemittelt. Denn als der Rurft-Erzbischof Anauftin Gruber 1835 verblich, verfiegte ber Jahrgehalt. Es fcheint baber, baß biefer nur aus ber Privatkaffe bes Raifers Franz, und nach deffen hinscheiden aus der bes Kurft-Erzbischofes Augustin gefloffen ift. Der neue Erzbifchof, Rurft v. Schwarzens berg, beschränkte nach vielen Baben allmatig bie Spenden, und überließ bie Berforgung bes Mannes ben fleißigen Ins gehörigen. Diefe fonnten ihn freilich nur fummerlich pflegen. Gleichwohl ehrte Thomas den Kürst-Erzbischof und den Orte-Rlerus innig und lebhaft. — Raum besuchte Jemand von allen Bauern in Westendorf die Rirche so fleißig wie ber blinde Thomas. Der Stab war sein Wegweifer. Rirche felbst hatte er bas Weihmasser-Gefaß und ein Krugifix über den Mannerstühlen im geläufigen Griffe. Zu den heil. Saframenten begab er fich ordnungemäßig alle vier Wochen. Bon seinem Freunde Manhart sprach er mit Berehrung und

Rührung; von den Erlebnissen mit redseliger Lebhaftigkeit; jest heiter bis zum schallenden Lachen, dann ernst und versdüftert bis zum Zürnen; als er von dem hl. Bater erzählte, sunkelten die blinden, aber unentstellten graublauen Augen, bis sie in Thränen überfloßen. Schluchzen erstickte ihm die Stimme. Besonders bedauert er den Berlust der papstlichen Geschenke; denn als im Jahre 1834 ein Theil von Westendorf abbrannte, wurden dieselben eine Beute der Flammen bis auf eine Silbermedaille, die er aus der Aschmen wühlte und jest um so heiliger haltend auf der Brust trug. Auch Thomas ist in das bessere Leben eingegangen, dem Bernehmen nach im J. 1849.

Der romische Schat bes Sebastian Mangl ging an ben Rachbar Schlegel über, und ift jest noch bort zu feben in einem an die Rammerwand gelehnten Flügelschranke; alle Roftbarteiten find symmetrisch über bie Flache bes von Rom gebrachten Korbes vertheilt, ber mit Seide und Borten, mit Blumen und Banbern geziert ift. Bei ber Frohnleichnams. Prozession wird das Rleinod vor dem Hause ausgestellt, und Un bem Flügel vor bemfelben ein Evangelium gefungen. hangt die authentische Urfunde. Auf diefes Denkmal find nicht nur die Ermanharter ftolz, sondern es erfreut fich bes-Wer weiß, durch wie viele felben die ganze Gemeinde. Jahrhunderte biefes Heiligthum noch als ein tostbares Erbe von Geschlecht zu Geschlecht übergeht, und wie viele Batervor bemselben ben Rindern noch erzählen von Manhart und feinen Anhangern, von ihren Zweifeln und Drangfalen, von ihrer Pilgerreise nach Rom und von ihrer Aufnahme bei bem beiligen Bater ? -

## Bemerkungen.

- 1. Bu Seite 2 "bie gegenwärtigen Ferien" gebort ber Bufat : (Auguft 1851).
- 2. Wenn Simon Laiminger S. 225 im 3. 1823 sechzig Jahre alt ift, und S. 253 im 3. 1825 einunbsechzig Jahre, so rechnete vermuthlich bas erfte Aftenftud nach bem laufenden Altersjahre, bas zweite nach bem zurudgelegten.

## Ginige Berichtigungen.

| Geite                                                | Zeile                         |    |                            |               |                                                                                       |                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                    | 4                             | v. | ø.                         | lies:         | hinschwinden ber Sefte                                                                | ftatt:          | Gefte                                                                              |
| 16                                                   | 15                            | v. | u.                         | w             | meineibigen                                                                           | "               | meinibigen                                                                         |
| 50                                                   | 17                            | b. | ٥.                         | *             | fondern                                                                               | · #             | fonndern                                                                           |
| 54                                                   | 12                            | v. | ٥.                         | "             | ein.                                                                                  | "               | eine                                                                               |
| 58                                                   | 10                            | v. | u.                         | **            | Paternion                                                                             | **              | Paternian                                                                          |
| 71                                                   | 10                            | v. | o.                         | "             | Staffetten .                                                                          | "               | Staffeten                                                                          |
| 108                                                  | 1                             | v. | u.                         | **            | nur                                                                                   | "               | uur                                                                                |
| 114                                                  | 11                            |    | u.                         | "             | laffen,                                                                               | "               | laffen;                                                                            |
| 118                                                  | 16                            | v. | u.                         | "             | Stettner                                                                              | "               | Stetter                                                                            |
| 119                                                  | 1                             | v. | ٥.                         | "             | Polizei                                                                               | "               | Pollzei                                                                            |
| 128                                                  | 1                             | v. | u.                         | "             | befohlen                                                                              | #               | befohlrn                                                                           |
| 131<br>137<br>139<br>147<br>161<br>165<br>170<br>178 | 4<br>16<br>13<br>17<br>3<br>2 | Þ. | 0.<br>0.<br>u.<br>u.<br>u. | " " " " " " " | Ath Jungten . Staffette Mattfee Trenhaus, Orbinariats Untlaßtage Kaifers 6. Juni 1820 | " " " " " " " " | Ath Jungten Staffete Wattfee Brrenhaus. Ordinartats Autlestage Kafers 6. Juli 1826 |
| 181                                                  | 10                            |    | u.                         | ,,            | mehreren                                                                              | ,,              | mebreren                                                                           |
| 194                                                  | 13                            | b. |                            | "             | Dietenberger                                                                          | "               | Dintenberger                                                                       |
| 199                                                  | 9                             | b. |                            | "             | Fluckinger                                                                            | "               | Findinger                                                                          |
| 199                                                  | 16                            | v. | ø.                         | ,,            | Exfommunizirte                                                                        | "               | Exlommunigirte                                                                     |
| 214                                                  | 2                             | v. | ø.                         | ,,            | bes                                                                                   | "               | ber                                                                                |
| 215                                                  | 3                             | v. | ø.                         | "             | <b>harmonirten</b>                                                                    | **              | <b>harmonirtea</b>                                                                 |

| 217         | 11 v. o. | lies  | immer :       | ftatt:   | immer!        |
|-------------|----------|-------|---------------|----------|---------------|
| 220         | 13 v. o. | **    | folle.        |          | follen.       |
| 236         | 9 v. o.  | "     | Visitations   |          | Vistatius     |
| <b>24</b> 0 | 3 v. o.  | 11    | Rath          | "        | Nath          |
| 243         | 5 v. u.  | "     | aller         | "        | alfen         |
| 251         | 7 v. u.  | "     | Cphesus       | f£       | Cphefus       |
| 261         | 2 v. u.  | ,,    | Œ8            | "        | Gr            |
| 275         | 2 v. o.  | "     | Verhanblung — | #        | Verhandlung,  |
| 276         | 11 v. o. |       | daffelbe      | *        | daffetbe      |
| 288         | 2 v. o.  | "     | alle          | "        | álle ,        |
| 289         | 6 v. u.  | **    | auf           | "        | auf           |
| 291         | 10 v. o. | " .   | habe.         | "        | habe,         |
| <b>2</b> 93 | 18 v. o. | "     | Hügel .       | "        | Buget.        |
| 294         | 9 v. u.  | "     | Laiminger     | 11       | Laimingbr     |
| <b>2</b> 99 | 14 v. u. | #     | Gehorsanie,   | "        | Gehorfame     |
| <b>2</b> 99 | 12 v. u. | "     | zurückführen  | . #      | zurüdzuführen |
| 317         | 3 v. u.  | ·,, · | Segenmeffe    | <b>"</b> | Seelenmeffe   |
|             |          |       |               |          |               |

.

| r |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • | • |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  | · |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

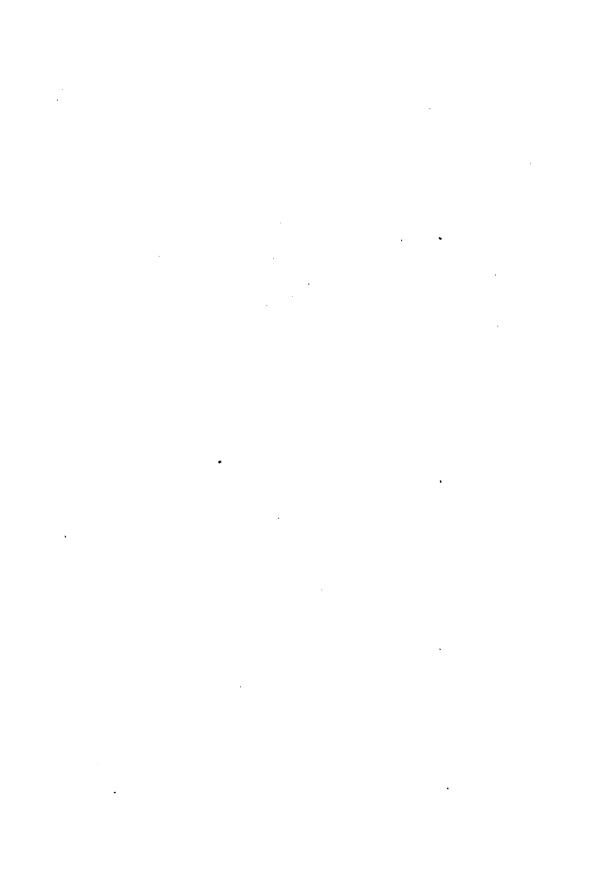

• . • . .

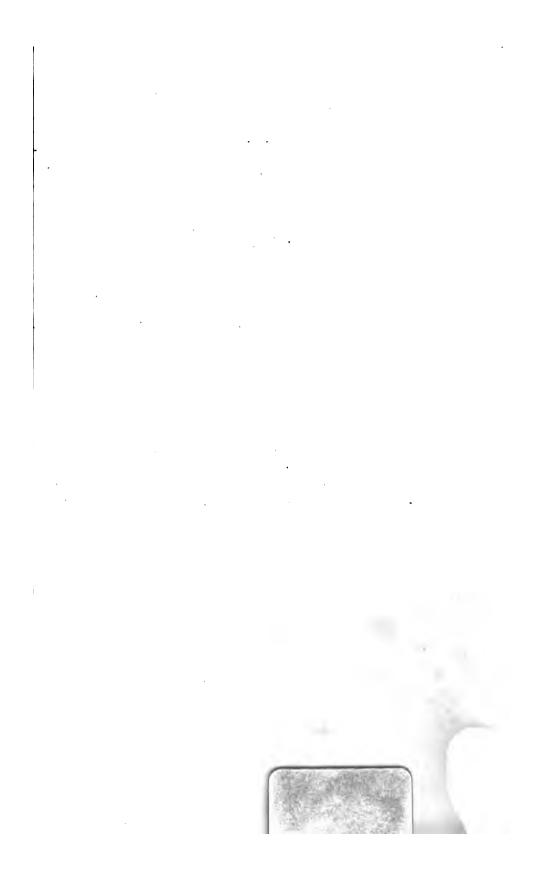

